8581 ×:10

# 11445



LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY
OF ILLINOIS

834581 BS81





#### Was ich erlebte.

Behnter Band.

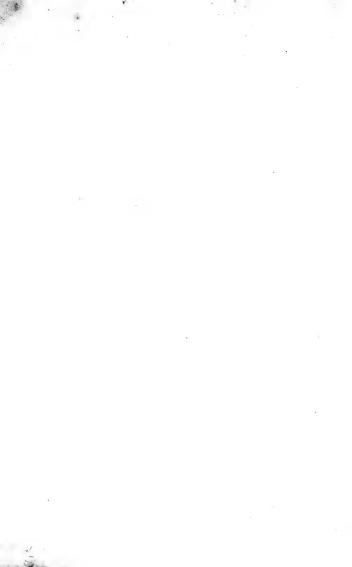

### Was ich erlebte.

Aus ber Erinnerung niedergeschrieben

n O c

Benrich Steffens.

Behnter Banb.

Breslau, im Berlage bei Josef Mar und Komp.

1844.

## Was ich celebte.

8345811 8581 milio - J. M. M. and Social Comp. Da Social

. . . . . V. / O 1551, 113 BENEGO . 1881 . 1865 . 1885

#### Borrede. ment. duchin.

\_\_\_\_\_ (5 + don (9))

Mur zu lange habe ich es gewagt, die Leser mit meinem Leben und mit meinen subjectiven Anssichten der Zeitereignisse zu beschäftigen. Ich würde Ursache haben es noch mehr zu bereuen, wenn ich nicht hoffen dürste, daß meine Darstellungen doch auch ein Bild der Zeit, die ich durchlebte, entshielten. Es wird sich zeigen, ob die Kritif unsserer Tage einem alten Manne erlaubt, eine eigensthümliche Ansicht des Lebens zu behaupten, und sich zu dieser, auch wo sie mit der herrschenden nicht übereinstimmt, zu bekennen.

Ich habe die Erzählung bessen, was ich er= lebte, vielleicht zu nahe an die Gegenwart zu bringen gesucht — ich habe sie erst mit dem Jahr 1840, welches für mich so wichtig ward, abgebrochen. — Meine letzten Jahre kann ich, beglückt

130640

burch die Gnade meines Königs, durch die Gunft der Behörden, durch die Freundschaft vieler aus= gezeichneter Männer, ruhig und sorgenlos der Wis= senschaft widmen.

Giner meiner Freunde und theilnehmender Zuhörer, Herr v. Borne, hat sich selbst angeboten bas sorgfältige Register auszuarbeiten. Erst nachbem dieses fertig mir vorlag, erkannte ich die Schwierigkeiten, die mit dieser mühevollen Arbeit verbunden waren. Versetzung nach Serlin. Reise nach Tyrol. Reise nach Vänemark und Norwegen. Gerlin. Schluss. Als die Speculation im Unfange des Jahrhunderts eine tiefere Bedeutung annahm, borte man oft von der Berzweiflung des Dafeins reden. Der dialetti= Sche Skepticismus wurde als ber nothwendige Gin= gang zur Vorbereitung der Philosophie angesehen; die Dialektik, welche die Aufgabe hatte, die inneren 3meifel zu bekämpfen und zu überwinden, erhielt damals schon die uns jest von allen Seiten entgegenklingende Benennung: "negative Philosophie." Diese Benennung hatte freilich nur fur biejenigen eine Bedeutung, denen die Speculation wirklich eine innere That ge= worden war, und bei ber Reigung ber Beit gur leeren Abstraction erschien sie oft als eine qualende Unzufriebenheit, wenn die bialektischen Kunfte in der Ausübung auf Schwierigkeiten ftiegen, als ein Digmuth, welchen die Dichter empfinden, wenn fie bas Metrum nicht in ihrer Gewalt haben ober ben Reim nicht

o de cable diga Comment ressert

finden können. Dieses naive Unglud der damaligen Beit ergriff mehrere junge Leute und ich fah viele darunter leiden. Wie unbedeutend nun eine folche Ausschlagskrankheit erschien, so enthielt sie doch den Keim zu jener allgemein herrschenden Unzufriedenheit, die, wenigstens in Deutschland, alle Gemüther immer tiefer ergriff und herrschend wurde.

Man irrt sich sehr, wenn man glaubt, daß der Mismuth die ganze Geschichte unserer Zeit bezeichne: er ist nur bei Wenigen ein wahrer; so wenig wie der herrschende Ton der Literatur ein Ausdruck der öffentslichen Meinung ist. Aber dort wie hier ware es ein gefährlicher Irrthum, die keimende Unzusriedenheit der Gemüther zu übersehen; denn sie hat einen tiesem Grund und jemehr sie sich ausbreitet, desto gesfährlicher greift sie in das Innerste der Gemüther hinein.

Der Stepticismus hebt mit bem 3weifel an bas Dafein an, er ist in biesem begründet und entsteht, wie Sedermann bekannt ist, nur dann, wenn das Denken dem gegebenen Dasein sich gegenüber stellt und von diesem getrennt, eine selbständige Macht bils den will. Alle Gegensche der Dialektik und die Uns

zufriedenheit mit ihrer nie ganz gelungenen Lösung werden dann in dem Dasein selber gesucht; diesem wirft man alle Unklarheit im Erkennen vor. Unterswürfe es sich unsern Versuchen ganz, dann wurde, meinte man, alle Verwirrung schwinden und die göttsliche Wahrheit des Selbstbewußtseins in ihrem hellen Lichte sich darstellen.

Die gefährliche Täuschung entsteht baburch, daß man das Denken nicht von irgend einem Dasein absleiten, daß es nur aus sich selber begriffen werden kann. Das Denken hatte im herrschenden Bewustssein der Zeit seine selbständige Gewalt erkannt, und bieses Erkennen zeigt sich nicht bloß in der Philosophie oder unter den Gelehrten und Grübelnden, es herrscht auch da, wo es nicht seinen vollen, Alles umfassenden Ausdruck zu erhalten vermag, wie die sinnliche Logik alle Denkäußerungen der Menschaft niesherrscht, selbst wo der Name dieser Wissenschaft niesmals genannt wird.

Das Dafein aber, in bieser Allgemeinheit genannt, ift selbst eine Teußerung bes Denkens und in sosern nicht bloß dem menschlichen Bewustsein verwandt, sondern im Grunde mit seinem innern Wesen eins.

Denken nicht benken, b. h. sich bessen sicht bewußt werden, wenn es sich nicht in einem Dasein offenbart, so wenig, wie man irgend eine Thätigkeit als solche im Bewußtsein sest zu halten vermag, wenn sie nicht That wird. Nun liegt eben ber Begriff der That nicht in dem der Thätigkeit. Der Begriff der Daseins nicht in dem des Denkens, und der Versuch, sich von dem Daseienden zu trennen, um aus dem Denken als solchem, von allem Dasein entblößt, ein Daseiendes zu erzeugen, ist ein absolut leerer; das Denken ist freilich ein in sich begründetes, d. h. ein göttliches, aber es sindet sich nur in seiner absoluten That.

Man sollte glauben, baß, wenn bieses erwogen wurde, ein jeder begreifen mußte, daß ein absolutes, alles umfassendes Denken, unmittelbar eine absolute That sein mußte, ein Bewußtsein, welches sich selber schlechthin durchsichtig und klar in seiner That beswußt wurde. Aber eine solche That eines denkenden Wessens sindet ihren Ausbruck in der Absicht, in dem 3weck, und dieser Ausbruck, der das Denken sich selber offenbart, darf in keiner Aeußerung der That

fehlen. Das Denken wird sich also nur selbst bewußt burch eine That, in dem das Ganze und eine jede Aeuserung desselben bis ins Kleinste klar und durch sichtig ist, die das Ganze absolut beherrscht, d. h. die eine absolute Macht ist, und nur wo diese zum Borschein kommt, fällt das Dasein schlechthin mit dem Denken zusammen, es ist schaffend, es ist Gott.

Bo nun bas Denten fich von bem Dafein trennt, im menfchlichen Bewußtfein, ba ift es auch von Gott getrennt, will, ihm gegenuber, wenigstens in Gebanfen, bas Dafein beherrichen und als eine felbständige Macht begründen: aber nur im göttlichen Bewußtfein fallen Denken und That absolut zusammen; jedes von bem ichaffenden Gott uns trennende Bewuftfein ift zugleich von bem Dasein getrennt und zwar auf eine ewige Weise. Denn es will fich felbst zum Gott machen, es fucht fich, feine Absicht, feinen 3med. nicht ben göttlichen, und baraus entspringt alle Gunbe, baber die allgemeine Benennung Gelbftsucht. Wir wollen uns in unferm Denken burch bie felbstfuchtige That unfer bewußt werben, nicht Gottes; unferen 3med erreichen, unfere Absicht verwirklichen, nicht bie gottliche. Go fteben wir ber Natur gegenüber und ertennen sie nur an, in sofern wir sie durch unsere Sedanken beherrschen ober construiren. Wir stehen der Geschichte ober dem Staate gegenüber und erkennen ihn nur an, in sofern et sich unserem Denken unterworfen hat; und da dieses das absolut Gebietende ift, sich durch sich selber, aber nichts Daseiendes besigt, so ist an keine Uebereinkunft oder Versöhnung zu denken.

Rein menschliches Bewußtsein, felbst bas mach: tigfte, vermag aber vom gegebenen Dafein völlig zu abstrahiren; es vermag nie sich als ein absolut felb= ftanbiges zu behaupten, und bas Denken findet fich burch bas Dafein fortbauernd gestort. Der Denkprogef felber ift ein Progeg vieler Perfonlichkeiten; entwidelt er fich in irgend einer Perfonlichkeit fo, daß er in biefe abfolut jurudichlägt und mit gar feiner anbern fich ju verftanbigen vermag, bann fann man ben innern benkenben Unachoreten feineswegs einen gefunden nennen. Denn bas Bewußtsein eines jeben einzelnen Menfchen foll boch zugleich ein Bewußtfein bes Geschlechts sein. In ben Schwankungen, Die in ber Geschichte aller Bolter, wie in ber eines jeben Bolts fattfinden, tann ber leitende Kaden wohl verhullt werben; boch gerriffen wird er nicht. Wo ber

Sinn irre geleitet sich völlig isolirt, heißt er baber Wahnsun, und wenn ber größte Denker unserer Beit von Spinoza sagt: baß er in erhabener Einsamkeit lebte, da brückt biese eben nur die geheime Verwandtsschaft mit anderen tieferen Geistern, keinesweges die absolute Isolirung aus.

Es ware völlig zweiflos, wenn sich es wagen wollte, hier ben Ursprung ber Sünde zu erklaren, ich muß vielmehr ben Lefer um Berzeihung bitten, wenn ich ihn in die abstruse Gegend herrschender Grübeleien hineinziehe; hier nämlich ist zes nur meine Absicht, zwei Richtungen des menschlichen Beswußtseins zu bezeichnen, zwischen welchen ich lange schwankte, dis ich mich mit dem zunehmendem Alter für die eine entschied.

Es ist eben so wenig meine Absicht, mich in einen philosophischen Streit einzulassen; ich benke überhaupt hier an kein bestimmtes System, an keine sich so ober so nennende Schule. Was ich hier bezeichnen will, hat sich zwar hier ober da zur eracten Wissenschaft ausbilden wollen, der Versuch ist bald mehr, bald weniger gelungen, aber er entstand in der That aus einer geschichtlichen Richtung des ganzen Ge-

fchlechts, die unserer gegenwärtigen Zeit ihr eigenthumliches Gepräge ertheilte. Es ist eine Frage, ob
die strenge Consequenz der Schule, eben als Sipfel
des Frethums nicht eine befreiende genannt werden
kann; ob nicht die streng verfolgte Consequenz eine
bessere Gesinnung voraussetz; es gehört zum Wesen
des Teufels isch nie rein auszusprechen.

Ift namlich bas Ertennen in biefer Richtung ein confequent völlig burchgearbeitetes und icheinbar feftes, fo brangt fich bie innere Sohlheit unvermeiblich auf, und es wird burch ein, nicht im Erkennen ber Thatigfeit gefettes, fondern aufgebrungenes, immer machtiger werbendes Princip, welches abgewiesen werben foll, gufammen gehalten. Baco's bekannter Ausbrud: "eine halbe Philosophie führe von Gott ab, eine voll= enbete ju ihm bin," finbet bier feine Unwendung. Bo aber bas Erkennen unreif ift, wie bei ber größ: ten Bahl ber fecundaren Unhanger abstracter Syfteme, wo man, anftatt die fchwere und abstrufe Begrundung in ihrer icharfen Form fortzusegen und auszubilden, fich mit überlieferten Sagen begnügt, ba bleibt bas felbftfuthtige Princip als ein bloges Postulat im Innern , eigenat nicht ein Spftem, fondern forbert es

nur und bildet fich ba ber Forberung nie entsprochen wird, ale innere Erbitterung aus. Go entftanb bie berrichenbe Ungufriedenheit unferet Tage, bie fich gegen alles Sobere; Biffenfchaft; Runft; Staat und Rirche wendete, bas jegige freilich nur in feiner einseitigften Geftaltung, fogenannte fritifthe Sahr= hundert. Alles Urfprungliche, geiftig Gefchentte wirb jurudgebrangt, nichtsigilt außer bas Gemachte; Gecundare aus einer abstracten Reflection Erzeugte. Die Poefie war, fo weit bie Erinnerung reicht, die heitere -Runft eines in fich ficheren, ja ohne alle Reflection geiftig mit fich felbft zufriedenen Dafeins, und felbft ber tragifche Untergang hatte etwas Berfohnendes. Jest ift die Kritik und mit biefer die ftete opponis rende Erbitterung bas Princip ber Poeffe geworben, und man muß gefteben, Boron ift als ber Gothe biefer Richtung zu betrachten. Die echte Rritik ift eine Unerkennung, und eben besmegen eine reinigende; nur mo fie ein Positives, Ursprungliches findet, fangt ihre Thatigkeit an. Der fonft herrschende Musspruch: biefes ober jenes fei unter aller Kritif, hat feine fruhere Bebeutung verloren; benn man fangt mit ber Behauptung an, bag Mles, mas angegriffen wirb,

gar nichts Ursprüngliches besiße, man will es, wenn es ba ist, gerstören, aber zerkörtneben damit die Kritik selbst; denn diese ist nur eine wahre, wenn sie sich wendet an das, was über aller Kritik ist. Die jest herrschende will ein Solches nirgends anerkennen, und wenn man ihre Künste ansieht, wird es einem jeden recht klar, was das Fehlende sei. Unwillkürlich werde ich an jene bekannte Xenie erinnert:

"Selbst zum Lieben bedarfft Du der Kunft, Unglücklicher \*\*

"Hat die Natur auch nichts, gar nichts für Dich noch gethan?"

So entstand die moderne, geistig vornehm scheinende Philisterei unserer Tage; sie hat sich der Sprache der Undacht der Frommen, der Treue der Staatsbürger, der Liebe der Kunst, des Tieffinns der Philosophie bemeistert, dem Geringen, in sich Ohnmächtigen eine hohe Gewalt ertheilt, und besit nichts, weil sie damit anfängt; einen jeden Besit abzuweisen.

derte, welches fo fröhlich anfing, eine bevorstehende Barbarei erwarten, und Biele, felbst die bedeutenbsten Manner glauben sie schon kommen zu sehen maber

biefe Kritik gerftort sich felber. Die Geschichte besitzt gtudlicher Weise, bem leitenden Gott unterworfen, eine Consequenz, die gewaltiger ist, als die des tiefften Philosophen, und je größer die Berwirrung der Beit ist, besto näher ist ihre Rettung.

Es wird in diesem Schlußtheile meiner Schrift oft von dem, was man schlecht genug Toleranz genannt hat, die Rede sein. So tadelnswerth nun diese Benennung ist, so hat sie doch ihren Grund, denn das Negative, die Intoleranz, ist dassenige, von dem man ausgeht, und sie ist nicht weniger heftig in unseren Tagen, als sie es in den Zeiten der heftigsten Berfolgung war, weil sie sich nach innen geworfen hat und eine geistige geworden ist.

Eine heitere Gunst bes Geschicks hat mich in jeder Epoche meines Daseins vor der Gewalt dieser Kritik gerettet; ich habe mich nie mit einem bloßen Sein bes Denkens begnügen können, benn wo ich dieses hinrichtete, behielt ein fröhliches Dasein, welches sich von dem Denken nie trennen ließ, sein ewiges Recht; ich war gezwungen, wo ich stritt, jederzeit zugleich anzuerkennen. Man wird es nicht so ansehen, als betrachtete ich diese mir verliehene Gabe als einen

fittlichen Borgug: es wurde fich fchlecht zu bem Dlache folgenden paffen. Deine Datur zwingt mich basjenige, was ich anertennen muß, als geiftig zu meis wem Wefen gehörig zu betrachten, mich nie von ibm gu trennen, baber find Sag und Reib - ich barf es mit ber bollften Wahrheit behaupten - mir mein ganges Leben hindurch fremd geblieben, und von ber Rache kann ich mir, obgleich in Chandinavien gebos ren, als eine eigene That, keinen Begriff machen. Man hat mir fogar vorgeworfen, bag in biefen Erinnerungen aus meinem Leben zu wenig scandalose Chronif vorkomme. Ich habe Tabelnewerthes genug erlebt, aberich besite nicht ingrimmige Gefinnung genug, um es mit Kreude und bann mit Erfolg barguftellen. Diefe mir burch bie gottliche Gnade mitgetheilte Gunft meiner Natur erftredte fich nicht allein über folde Perfonlichkeiten; mit welchen ich mahrend eines mannigfaltig wechfelnden Lebens in nabere Berub: rung tam. 3ch haffe feinen Menfchen. Das höchft unangenehme und qualenbe wiberwartige Befühl bes Reibes überflog mich wohl manchmal, und ich batf nicht behaupten, bag es mir gang unbekannt ift; weil ich nach menfchlicher Art mich wohl überschätte und

mich auf eine tabelnewerthe Beife mit Unberen veralich: aber bieg Gefühl ging balb vorüber, und ich barf mit Bahrheit behaupten, bag ich feinen Dens ichen beneide. Aber diefe unwiderstehliche Reigung bes Unerkennens behnte fich auf alle Personlichkeiten aus, eine jede war eine mir gefchenkte, innerlich mir zugehörige, ich fuchte in ihr eine Ginheit bes Dafeins, in welcher fie burch ihre tieffte Eigenthumlichkeit zwar von mir getrennt fchien, aber eben als innerlich mit mir verbundet, je ftrenger bie außere Trennung, bas in fich Abgeschloffene der fremden Perfonlichkeit bervortrat; und biefer Standpunkt ber Betrachtung, von welchem aus die ganze Geschichte (nicht bloß die verworrene Begenwart, in welcher ich lebe) mir entgegentrat, ließ fich nur festhalten, wenn bas gesammte menschliche Geschlecht sich in eine große Organisation verwandelte, beren Gesammtentwickelung ich burch alle buntle Partieen ber Geschichte zu verfolgen ge= zwungen war. Aber eine folche Entwickelung war nur möglich, indem ich einen Gefichtspunkt der Derfonlichkeiten zum Grunde legte, ber mir bie Unnahme ihrer Unfterblichkeit aufbrang. Gine jede Person ward baber recht eigentlich anerkannt als eine nur aus fich

felber begreifliche, baher für jebe menschliche Betrachtung ursprüngliche. Bis ich biese Stelle gefunben hatte, blieb mein Urtheil ein unsicheres; erft mit bieser sing meine Kritik an, ja, wenn ich sie erreicht hatte, schien mir eine Kritik überstüssig, sie siel von felbst weg, weil bas entschiedene Hervorheben bes Ursprünglichen allem Secundären seinen Werth ranbte.

Aber nicht allein die Geschichte forderte diese Anserkennung, alles Lebendige war eben so, selbst in seiner endlichen Form nicht aus einem Andern, sondern nur aus sich selber zu begreisen, daher erschien mir die die dahin herrschende teleologische Ansicht als eine durchaus verwersliche, daß irgend Etwas seine eigentzliche Bedeutung erhielt, indem es nur für einen Andern und nichts an sich wäre, war mir durchaus undereistich. Es hatte nur ein geistiges Dasein, indem es nicht für diesen oder jenen, sondern für das Ganze daseiend zugleich für sich selbst und aus sich selbst eine Bedeutung erhielt.

speculative Lehre, mußte sich baher als eine immer mehr zu vollendende Consequenz ber Organisation aussprechen, als eine solche, welche bie gange Natur umfaßt. Sest in meinen alten Tagen febe ich es Elav ein, baß bas, mas meine Stubien leitete, was burch alle Ber irrungen berfelben fich hindurchwand, mas burch Schellings machtigen Geift jum Musbruch fam, eben nur biefe Lebre mar. Sie konnte nicht eine blog abstracte bleiben, benn wie in allem Lebendigen die Absicht (Function) bes Draans, Kleisch und Blut wirb, so mußte meine Lehre jugleich Gefinnung werben; abgetrennt von ihrer finnlichen Erscheinung ware fie mir ein Rich= tiges, wie die entflohene Seele ihren Leib als eine Leiche hinterläßt. Ich glaubte in ber Richtung, welche bie Naturwiffenschaft nahm, diese meine eigene zu erkennen, und zugleich in Uebereinstimmung mit einer geschichtlichen Entwickelung thatig zu fein, inbem ich ben Weg verfolgte, ben ich bei allen feinen Berirrungen bennoch einen mir aufgebrungenen und alfo urfprunglichen nennen mußte.

Die Naturwissenschaft ist recht eigentlich ein neues Organ der Geschichte geworden, mit ihr erhielt das Geschlecht eine eigene Aufgabe, die es selbständig zu lösen berusen war. Alle Wissenschaft war, wie sie früher erschien, mehr oder weniger Reminiscenz, sie lebte in der großen alten klassischen Zeit und hatte

noch teine maditige, alle Geifter burchbringenbe eigene Begenwart erhalten. Ja basjenige, burch welches ber Menfch feine innere geiftige Gelbftanbigfeit außert und Perfon wird, bie Sprache, gehorte ber alten Beit gu; bie eigene blieb eine geiftig untergeordnete. Aber felbft biefe neue Aufgabe ber Beit pobaleich beine eigene, mußte fich erft in ber ftrengen Bucht ausbilben. Der ermachte Geift bewegte fich; aber mit feiner Erbe, bie er bewohnte, in all' feinem Erkennen, in fofern biefes eine Bukunft entwickeln follte, nur mit ihr. Mus einer naturmiffenschaftlichen Beobachtung entsprang burch Copernicus biese neue Richtung. Gie mar burch bie inneren Widerspruche, die ben Tob einer überlieferten Lehre herbeiführten, vorbereitet, eingeleitet, und bas Ulte starb nur burch die Gewalt des Neuen, welches sich immer mächtiger und herrschender aussprach. Newton hätte ohne Reppler, dieser ohne Copernicus sich nicht entwickeln konnen. Drei Sahrhunderte fanden durch Copernicus eine neue geistige Beschäftigung, die noch immer alle Beifter bewegt. Kaft hundert Jahre maren feit ber erften großen Beobachtung verfloffen, ebe fie in bie allgemeine Geschichte hineintrat und eine neue Zeit schuf. Dann aber zeigte fie ihre Gewalt

nach allen Richtungen. Reppler verfolgte bie tosmifche, Galilai marb, von biefer Beobachtung ausgehenb, ber erfte beobachtende experimentale Phofifer, mit ihm Gilbert, beffen erperimentirende Richtung nicht gur Reife tam, weil er ber tieferen, inneren Bewegung ber Dinge, burch welche fie fich anziehen und abstoffen, nachspurte, die flarer aufzufaffen, und in ihrem bis in bas Sunerfte bringenden allseitigen Umfang fefter zu bestim= men, bie Aufgabe einer fpatern Zeit warb. Dunkler noch, aber bennoch auf eine geistig lebendige Bukunft hindeutend, brang die Unficht bes Copernicus in die tieffte Philosophie hinein burch Jordanus Brunus, und diefer ward ber erfte Martyrer eines Erfennens, melches in feinem mpftisch=religiofen Rleibe felbft bas tieffte Chriftenthum bewegte, burch Jakob Bohm.

Das herrschende Princip, das innerste, blieb aber bas kosmische. Wir werden bei einer jeden Betrachtung rein aus uns selber hinaus verwiesen, der Masse und ihren Gesegen unterworfen, einer außern Unendlichteit preisgegeben. Diese offenbart nur eine Gesehmässigkeit, deren Geseh fortbaurend verborgen bleibt. Wenn wir von einer uns fremden Unendlichkeit abhängig

sind, ja in ihr untergehen, werden alle Dinge nicht im sich, sondern nur in ihren äußeren Berhältnissen gegen einander erkannt, und die scharfe Auffassung bieser Berhältnisse, die eracte Physik, bildete die strenge mathematische Logik; die einzig mögliche wissenschaftsliche Consequenz für die Naturbetrachtung war die Mathematik.

Uber dieser mathematischen Richtung ber Phosik gegenüber, erhielt die Betrachtung ber Organisation, die alle Mathematik ausschließt, in ber Geschichte einen immer größern Umfang; der Begriff organischer Gin= beit aller lebendigen Formen wird immer machtiger, und verspricht neben der Gravitationslehre die ihr gebührende geschichtliche Stelle einzunehmen. Diese Unficht des allumfassenden Lebens war es, die meine Sugend, ja meine Rindheit beherrschte. Bas ein nicht zu durchdringendes Gefühl ahnungs: und fehnfuchts: voll suchte, mar nicht irgend eine bloß außerliche Be= ziehung der Natur, fondern jene innere geiftige Ginbeit in Allem, baber war mir bas Gerinafte fo lieb, daher war mir das fleinfte Gras eben in feiner beftimm= ten Form fo viel werth; und trat mit dem unbedeutenoften Infette in ein inneres, ich mochte fagen per-

fonliches Berhaltnig. Duntel fcwebte mir biefes bei allen meinen Studien vor, und indem ich fremde Unfichten aufnahm und theilte, fehrte ich bennoch immer von neuem zu bem zurud, mas freilich lange nur freie Phantafie, eine mehr dichterische als wiffenschaftliche Bedeutung hatte. Bas Schelling mir warb, ift bekannt, ja ein Sauptthema meiner Lebenserinnerun= gen ift eben diefer Trieb, ber mich zu Schelling führte, und meinem leben feine eigene Bedeutung gab. Mir aber ift bas, was ich Naturphilosophie nenne, nichts Underes als die Ueberzeugung, daß eine organische Consequenz sich in der Geschichte ausbilden will, eine folche, die in Allem, was Gegenftand ber Forschung ift, ein Eigenes, fich aus fich felbst Entwickelndes an= erkennt und durch diefe Unerkennung erft feine Bebeutung fur bas Gange gu faffen vermag.

Es nähert sich der Schluß des halben Jahrhunberts, seit ich ganz in und mit der deutschen Entwikkelung zu leben ansing, von ihr ergriffen mich ihr ganz hingab. Indem nun diese lange Reihe von Jahren mir lebhaft vorschwebt, die verstummte Sprache längst verslossener Tage in der Erinnerung wieder laut wird, überschaue ich in schöner Hoffnung diese ver-

gangene Cpothe. 3mar bas Larmenbe, Bermirrenbe, ift nicht verbrangt, mabrent bas Orbnenbe unter ben Banden ber Forfcher wiber ihren Willen fich immer machtiger entfaltet. Die organische Unficht, Die gang und burchaus Entwicketung ift und nirgends ihren fillen Sang verlaffen fann, ift immer machtiger geworben. Sie beherrscht jebe Unficht, bie eine Butunft in fich tragt, wie in ber Befchichte, fo in ber Ratur. Es ift unmöglich, biefen ftillen Gang ber forschreitenben Beit mit Aufmerksamkeit als ein Banges zu betrachten, ohne auf ber einen Geite bas allgemeine Wiberftreben einer öffentlichen Meinung immer beutlicher, ja mit Sorge mahrzunehmen, mahrend bie organifche Beit die Sprache anders geftaltet, allen Lebens : Berhaltniffen eine andere Richtung gegeben hat; fo wird es offenbar, bag wir, die wir in ber Erfcheinung thatig find, uns feineswegs jenen Bang ber Entwidelung gufchreiben fonnen. Bir wiberftreben ihm vielmehr, wir stellen uns ihm feindlich gegenüber und er beherricht uns burchaus wider unfern Willen; ja fragt man die im engern Sinne fogenannte Literatur, welche die öffentliche Meinung zu reprafentiren meint, fo follte man glauben, bag eine organische Ansicht bes Lebens aufgetaucht ware, nur um wieber völlig bernichtet zu werben. Ich darf es behaupten, daß diese Ansicht, als wenn der Obseurantismus der sogenannten Liberalen wiederkehren würde, mich nie irre geleitet hat. Iwar gab es vorübergehende Augensblicke, die mich in Bewegung sesten, wie in jener Zeit, als Europa, und vor Allem das mir innerlich nahe Deutschland einem französischen Aprannen hoffsnungslos preisgegeben war; aber wie ich damals alle zukünftige Gewalt in dem unterjochten Deutschland sah, so vollkommen entschieden erkenne ich den siegereichen Geist der Geschichte in der stillen organischen Entwickelung aller Wissenschaften.

Man wird Kant nicht zu ben schwärmerisch Restigiösen rechnen, und bennoch war er es, ber in bem leitenden Princip der Organisation eine innere Zwecksmäßigkeit erkannte. Er nahm sie in beschränkter Beise an, weil er das Leben nur in der vereinzelten Form auffaßte. So abgetrennt von der Geschichte und in der leiblichen Beschränktheit allein anerkannt, erschien das Organische dem eracteren Erkennen fremd, dem klaren Denken unzugänglich. Seht aber, da es, wenn auch zurückgestoßen von der Welt, die innern Momente

des Lebens in allen Richtungen beherrscht, verspricht es eine Zukunft wunderbar herrlicher Art. In der Naturwiffenschaft ringt die organische Ansicht, die jede Sestate des Lebens nur im Ganzen, das Ganze in einer jeden Sestalt, eben daher selbst als ein Abgesschlossens, nur aus sich selbst zu Begreifendes anerkennt, mit der quantitativen unorganischen Korm; und es ist klar, daß eine Zeit kommen muß, wo sie sich verständigen. Dann werden beide den Sieg erzungen haben.

Entwickelung immer mehr die regierende, alles Wiffen leitende. Hier aber ift der Kampf, der aus der Natur durch göttliche Macht verschwand, noch immer michtig. In der leiblichen Organisation tritt die insnere Zweckmäßigkeit entschieden hervor und zwingt und zur Anerkennung. In der Geschichte mussen wir die organischen Glieder und die Einheit des in der Ersscheinung auseinander Liegenden geistig zusammenssigen, um zu erkennen, daß Gott Mensch geworden ist, und die Macht des sinnlichen Erkennens tritt und immer störender entgegen. Die Natur in der Geschichte wird zurückgedrängt, daß wir ihre organische

Einheit und innere Zweckmäßigfeit nicht erfennen, ober vielmehr in bem Erfennen berfelben immer von neuem geftort werben.

Eine innere Zweckmäßigkeit sett eine Absicht voraus. Wenn die Zeit, die ich in freudiger Hoffnung
erwarte, da sein wird, dann wird das Erkennen nicht
von der Gesinnung getreint sein; das Denken nicht
von dem Handeln, jenes nicht ein todtes Erkennen,
nur der Schule zugehörig, vielmehr ein Leben erzeugendes, schaffendes sein. Zwar Gott allein kennt Zeit
und Stunde, doch schäme ich mich nicht, wenn ich den
Chiliasmus der Apostel theile und hoffe, wie Schelling sich irgendwo ausdrückt, obgleich dem Todesnade,
noch von einem hohen Berge, wie Moses, einen hellen Blick in das gelobte Land werfen zu können.

Fit eine solche Ansicht die leitende des ganzen Erkennens geworden, so wird das zerstörende Prinzip als
eine innere Krankheit der Organisation angesehen, und
zwar als eine selbstverschuldete. Kant betracktete die Reue als etwas nicht allein Untergeordnetes, sondern sogar Schlechtes, er wollte in ihr nur die armselige Berzweiselung erkennen, die einen Menschen ergreift; wenn er etwas Schlechtes und Unsittliches so unklug

beging bag er bie irbifchen Folgen gu fürchten hatte! Ber aber bie inneren Kampfe ber Geschichte felbft burchlebt hat, bem ift eine andere Reue als bie eigentliche Burgel bes jur Gefinnung geworbenen hobern Erfennens wohl befannt. Diefe nimmt freilich bei verschiedenen Menfchen eine verschiedene Geftalt an. Der Ginfaltige faßt fie auf die beschranttefte Weife auf, was aber unvermeiblich ift. Wenn die unmit: telbare Beziehung zu Gott bas leitenbe Princip bes gangen Lebens wird, ift bas Bewußtfein ber Gunbe nicht abzuweisen, b. h. die innere ftrafende Ueberzeugung, bag wir ber leitenben organischen Entwickelung bes Alls, ber schöpferischen That Gottes und ihrer befeligenden Ubficht beständig widerstreben, daß dieses Widerftreben die eigene That fei, die uns verbammt. Da burch die Reue biefe Selbstverbammung zugleich ein reinigender Prozeg ift, fo tritt die Rothwendigkeit einer Berfohnung berbor, ja in ber Reue liegt fie; und iht tiefer Schmerz ift ber eigentlich mabre, eigenfte best gangen menfchlichen Dafeins; mag fie auf bie befchranttefte Beife aufgefaßt werben, fo tann fie boch ihren eigentlichen rein geiftigen Character nie gang unterbeliden. Sie ift bas Gewiffen in uns Allen, bas

Gewiffeste, welches fowohl bas Ertennen als bie Ges finnung beherricht; benn, wie ich mich einft ausbrudte: die Bernunft ift bas Gewiffen bes Ertennens, fo wie bas Gewiffen die Bernunft bes Sandelns. Es ift jener Rigorismus ber Sittlichkeit, ber fich niemals abweifen lagt, er ift rein geiftiger Urt, nur bag er aus ber abstracten Allgemeinheit heraustritt und in ber vollen lebendigen frifden und positiven Birflichteit fich bewegt. Wo nun biefe ftrenge Reue wirklich ba ift; ba ift die Rrankheit nie bie einzelne einer engen, abgefonderten Derfonlichkeit, fie umfaßt bas gange Dafein und ift ber mahre Schmerz in Allem. Leiber tritt fie felten rein hervor; fteigt bie Berirrung boch bis bahin, daß die meiften Menschen bie zu erringende Seligkeit, wenn fie erftrebt werben foll, fur fich als einzelne Perfonlichfeit erlangen zu konnen glauben. Bie nach einem Schiffbruche schwimmt man auf ben Trummern und glaubt biejenigen, die fich mit uns an bas leichte Brett anklammern, wegftogen zu muffen, um-fich zu retten; bann wird bas gange Gefchlecht verbammt; wenn bas, was nur aus ber allgemeinen Liebe hervorgeben kann, burch eine felbstfuchtige That errungen werben foll. Dann wird bas alles burch:

bringende geiftige Princip ber Reue in feinem innerften Befen verunftaltet ; und bie Berfohnung gefucht burch ein außeres Werk. Dan irrt fich wenn man alaubt, bag ber Ratholicismus, - in fofernert um mit Rant gu reben, ein Pfaffenthum genannt gu merden verdient, - nur in der katholischen Kirche herrscht (wir nehmen biefe Benennung fur bie eine Rirche fo wenig wie fur die andere als eine im Gangen bezeich: nenbe Unterscheibung an); er ift auch ba machtig, wo er fcheinbar heftig bekampft wirb, und man hat nicht felten verfucht, ben Teufel burch Beelzebub, ben Dberften der Teufel, auszutreiben. Bon diefer Reue ift bier nicht bie Rebe. Une fcmebt bie tiefere, geis ftige vor, die freilich in bem eigenen Abfalle zugleich einen allgemeinen, aber auch biefen zugleich als einen an ber Perfonlichkeit haftenben erkennt, alfo gang ber Sunde Laft tragt.

Innern: nie, obgleich ich fie oft genug abzuweisen und mir selbst zu verheimlichen suchte. Aber wenn sie mich beherrschte, überwand sie jederzeit die Traurigsteit und ihr Schmerz ward ein Stachel der Freude: Seden Zuversicht meines Lebens, die feste Hoffnung,

ber ich erwartungsvoll entgegenfah, entsprang aus ihr, "aus ber gottlichen Traurigleit, bie jur Setigfeit führt." Sie ift jener Ungufriedenheit mit bem Dafein; bie alle Schuld außer fich fucht, völlig entgegengefettis und wenn ich, ben ftillen Stunden der Betrachtung überlaffen, in der Ruhe der einfamen Bohnung von allen irren Beiftern befreit, bie mich zu verloden fuchten, jum Rampf aufgeforbert wurde, fo erkannte ich biefen immer ale einen innern, den ich mit mir felbft ju bestehen hatte. Daher ift, wie ich zu behaupten mage, meine Keder fordauernd rein. Es giebt Beuchler unter ben Schriftstellern - es muß leiber gugeftanben werden - aber viele trifft bie Befchulbigung ber Seuchelei gewiß mit Unrecht, weil man bie verschiedensten Momente ihres Dafeins nicht unterscheibet, oft wohl nicht unterscheiben will. Der Mensch ift ein anberer, wenn er in die wilben Bewegungen bes Tages bin= eingeschleubert wird, als wenn er, ber ftillen Betrach= tung hingegeben, fich felbft zu richten gezwungen ift. Die Gunde war mir eben beswegen eine allgemeine, ohne aufzuhören, eine ichmer auf mir felber laftenbe gu fein, eine Erbfunde; und ich begriff nicht, wie es möglich war, fie anders zu faffen. Eben als, eine

solde erhielt fie etwas Tröstliches, benn ihr gegenüber, indem fie das Berpestende des ganzen Daseins anklagend auffaßte, stand die innere Zweckmäßigkeit, d. h. die göttliche Entwickelung der Natur und Geschichte, die Alle leitend auch mich reinigte und mit Gott vers sohnte.

Das war, je nachdem in verschiedenen Epochen meines Lebens die unmittelbare Beziehung zum Göttlichen das Erkennen beherrschte, das innere leitende Princip, welches mehr oder weniger meinem Erkennen ein religiöses Gepräge aufbrückte.

Wie die religiöse Gesinnung in meiner frühen Kindheit genährt wurde, von der Mutter wie von einem guten Geist erweckt und geleitet, haben die Wohlwollenden nicht ohne Theilnahme erfahren. Eine gewaltsame Natur, ein glühendes Temperament führte mich oft genug irre; der Wahn, übermüthig die Verhältnisse beherrschen zu können, verdunkelte große Epochen meines Lebens. Aber ein günstiges Geschick, ich nenne es die göttliche Begnadigung, vergönnte es mir immer für ein Anderes zu leben, welches mächtiger war, als ich. Die Hingebung an ein Dasein, an eine geschichtliche Gestaltung, von der ich mich nie zu

Natur in der Geschichte mir entgegen trat, jog mich immer mächtiger an; und als die Betrachtung ihrer allseitigen Richtung nach dem Göttlichen hin nicht zu widerstehen vermochte, ward daher das Externen selbst religiös.

3ch fab es wohl ein, daß die Philosophie eine felb: ftanbige Biffenschaft fei, aber nur in fofeen fie als folche fich in einem gottlichen Dafein behauptete. Daher konnte nie fur mich ein Biberfpruch gwifchen Religion und Bernunft entstehen; fur bas bloß finnliche, durchaus in außeren Berhaltniffen gefeffelte Erfennen ift die Mathematik die consequent durchgeführte Logik. Die Natur aber, in fofern fie ber Bucht außerer Berhaltniffe unterliegt, ift, obgleich gang Mathematik, boch auch ein Wirkliches, ohne welches biefe fich nicht in ihrem Reichthum hatte entwickeln konnen. Gie verliert aber daburch nicht ihre Gelbstandigkeit, daß fie fich in einer Natur wiederfindet, die unabhängig von ihr ba ift. In ber Organisation erkannte ich nun ein anderes leitendes Princip, welches auf eine viel tiefere Beife die eigene Confequenz verfolgt. Aber in ihrem innern Dafein entsprang fie aus einem andern,

nicht aus bem Denken allein hervorgehenden Princip. Daß bie Organisation eine innere Zwedmäßigkeit enthielt, beutete auf eine Absicht, einen ursprünglichen Billen, biefer auf eine vernunftige That in ihrer gottlichen Entwickelung; in biefer burch die Bernunft geleiteten That fprach fich Gott als ein verftandig ben: fendes Wefen aus, ohne daß man bas Berftandige, was in feiner Schöpferischen That offenbar marb, als erft entstanden burch bie Schöpfung ju erkennen, ben unfinnigen Berfuch anstellen könnte. Umfaßt nun die Organisation bas gange Dasein, ift bas Erkennen in feiner Wahrheit ein gottliches, liegt in bem Begriff organischer Entwickelung eine nicht abzuleugnende'Ab= ficht, bann offenbart fich auch in ber Lenkung ein göttlicher Berftand, ber nicht aus ber Ubficht entfprungen ift, fondern als bas rein Ursprungliche bes gottlichen Wefens, bas Leitenbe und Ordnenbe bes gottlichen Willens in sich felbständig war und bleiben wird. Go ift bas gottliche, verftanbige Denken ein ben gottlichen Willen nothwendig Begleitendes, aber nie hemmendes. Die gottliche That ift nothwendig eine verständige, aber beswegen nicht eine minder abfolut freie. Wenn biefes Berhaltnig zwischen Bernunft

und Religion mir auch erft in meinem boben Alter flar geworben ift, fo war es boch, ich barf mich auf die theilnehmenden Lefer meiner Schriften berufen, bas, wenn auch nicht immer zum flaren Bewußtfein gebiehene, boch fortbauernd leitende Princip aller mei= ner Betrachtungen. Daß wir (bie Geschöpfe Gottes) ein felbständiges Denken der Urt befigen, daß diefes als eigene That Schöpfung werben konnte, mar keiner entschiedener als ich ju leugnen berufen. Es giebt fein anderes Denken als bas gottliche; biefes offenbart fich allerdings als das einzig mahre auch in uns, da= her auch als ein in sich begründetes, selbständiges, alle That begleitendes, aber boch zugleich nur als ein lebendiges und wirkliches, weil es uns als bas ur: sprünglich benkende Wesen des verständigen Gottes offenbar geworden ift. Die Reigung, mich mit bies fer von Schelling fo genannten prima philosophia fo zu beschäftigen, daß ich zu ihrer Begrundung und inneren Erweiterung beitruge, liegt nicht in mir. 3ch bin eine burchaus praktische Natur, ich murde mit vielen meiner Freunde sagen, ich ware eine concrete, wenn ich in diesem Ausdrucke nicht einen blogen Be= gensag innerhalb der Abstraction zu erkennen gezwungen ware, einen folden, ber mit bem Urgegenfat zwi= schen Denten und Dafein gar nichts gemein hat.

Ich war, als ich meine Bortrage in Ropenhagen anfing, im Unfange bes Jahrhunderts fo wenig, wie in meinen Junglingsjahren, mit irgend einer außern Rirche in Berbindung; eine folche Nothwendigkeit, Mitalied irgend einer bestimmten Gemeinde zu fein, ward nicht anerkannt und bie Sacramente galten nur ba, wo fie ber Berhaltniffe megen Unerkennung forberten. Man fah es allgemein als eine Befchranktheit an, fich an eine außere kirchliche Form anzuschließen, und biefe Dentweife, die fich burch die lette Salfte bes achtzehnten Jahrhunderts immer mehr geltend gemacht hatte, konnte burch bie Philosophie und Poesie, bie am Schluffe bes vorigen und im Anfange bes gegenwärtigen laut wurden, nicht verbrangt merben. Beibe manbten fich freilich von den Kleinlichkeiten bes blog finnlichen Dafeins ab und bem gottlichen gu. In wenigen entschiebenen Gemuthern war biefe Richtung; bie allmälig eine geschichtliche, b. h. unvertilgbare werben follte, zwar beiliger Ernft, aber bie Philo:

forbie fing bamit an, bas Bewußtfein in feiner Gethftanbigfeit hervorzuheben, und indem Rant und inner halb der Sinnlichkeit festhielt, gwar ein boheres Dafein anerkannte, bewegte fich bennoch bas finnliche Dafein um ein durch die Sinnlichkeit bedingtes Bewußtfein und mar, wie es une erschien, b. h., wie wir es bem gefesgebenden Denfen zufolge auffaffen. Diefer an fich mahre Gesichtspunkt bes Denkens lag mit feinen gefammten Elementen, außer ber Schule, ichon in ber Beit, und Sichte, entschiedener noch wie Rant, fand ben bestimm: ten allumfaffenben Musbruck für ihn. Daber war bas Ausschließen ber Psychologie in allen ihren Rich: tungen etwas burchaus Nothwendiges und Folgerech: tes; und ba die Religion als solche sich nie von bem wirklichen Leben trennen fann oder barf, fo marb fie nur anerkannt, in fofern fie fich von bem Denten, b. h. von ber Philosophie beherrichen ließ. Dieser Standpunkt laghöher als alle Religionsformen; er beherrschte alle, und die Dichter wie die Philosophen erkannten jene zwar von biefem Standpunkte aus an, aber nur ale Musbruck eines speculativen Denkens. Zwar galt biefes für ben herr= schenden Rationalismus gemiffermaßen guch, aber bas Denken felbst hatte in jener fruberen Beit feine urfprängliche gefetzebende Gewalt nicht erkannt, es war ihnen nur ein psichologischer Prozes, ber sich immer mehr und mehr in sich selber besann, die Geschichte erschien als ein heranwachsendes Individuum, und wer das Mannesalter der Besonnenheit zu erreichen das Glück hatte, durfte auf die Kindesträume herabsehen und sie belächeln. So ward die Religion das Product einer unreisen Epoche, während sie durch die Philosophie in allen ihren Formen als das Höchste und Mächtigste einer geistigen Entwickelungsstufe eine tiese Bedeutung erhielt.

Der geistig bewegte Mensch kann sich nicht leicht in seiner Productivität auf einer rein abstracten Stufe ber Betrachtung erhalten, und die Dichtung verschmäshete sie entschieden. So entstand eine innere Neigung, nicht bloß die religiösen kirchlichen Formen des Daseins zu construiren, sondern auch dichterisch religiös zu sein. Wie man früher sich groß dunkte, ja geistig vornehm, wenn man sich von der Kirche losgerissen hatte, so wählte man jest irgend eine religiöse Form, bald diese bald jene, als etwas geistig Vornehmes; es galt als ein kühnes Paradoron, als der Ausdruck eines tiesen Denkens, religiös zu sein, und eine Menge

ber burch die Speculation bewegten Geister liebte es, zwischen Spinoza und Mystikern allerlei Art wilkurlich zu schweben. Besonders wurden die letteren als interessante Curiositäten hervorgehoben. Der Katholicismus ward neben den Protestantismus, oder wohl auch, was kühner schien, über diesen gesett.

Mis ich in Kopenhagen 1803—1804 meine Bortrage hielt, erfuhr ich nun ju meinem Erstaunen, bag eine Rlaffe von Menfchen auch bort lebte, beren Da= fein mir vollkommen unbekannt war. Es waren bie Rosenkreuger, entschiedene Swedenborgianer, und folche, die an den Berbindungen beider Theil nahmen. Einige maren wohl auch muftische Freimaurer; es waren Manner aus allen Standen, boch meift folche, bie in untergeordneten Berhaltniffen lebten: einige ohne alle gelehrte Bilbung; viele, burch fortbauernbe Beschäftigung mit einem hohen Gegenstande, entwidelt, zeichneten fich burch eine eblere Sprache, ja felbst burch klare Darftellung und einfache Auffaffung einzelner Ibeen auf eine Weise aus, die mich nicht felten in Erstaunen fette, aber ihre gange Unficht mar mir boch burchaus fremb. Mus ber klaren Darftellung vereinzelter Berhaltniffe, die mich anzogen, fielen fie

plostich in ein grundlofes muftifches Dunkel, in-weldem ich mich burchaus nicht zurechtfinden fonnte. Ueberhaupt haben alle in geheimen Gefellschaften vereinigte mpftische Secten von jeher fur mich etwas Burudftogendes, Unbeimliches, Gefpenfterhaftes gehabt, fowie alles verborgene Abschließen meiner Ratur ent= ichieben zuwider mar. Wer meine Schriften fennt, meiß, wie felbft biejenige Gefellschaft, die fich ent= schieben an die Deneweise ber Beit anschloß, die Kreimauerei von mir bekampft wurde. Kanben es boch fogar vier ausgezeichnete Freimaurer, ale Reprafentanten verschiebener Logen, von vier verschiebenen Gefichtspunkten aus, nothmenbig, vereinigt mich zu wi= berlegen. Die Rofenkreuger nun, die mich in Ropenhagen auffuchten, erkannten bald, wie unverständlich fie mir waren, wenngleich Ginige burch einzelne Meu-Berungen mich anzogen und einen positiveren Grund abnen-ließen. Mehrere famen nach bem erften Besuche nicht wieder; Einige wollten die hoffnung, mich zu gewinnen, nicht fobalb aufgeben. Nach und nach perschwanden fie aber alle. Mein Umgang mit biefen Mannern hat gar feine Spur eines geiftigen Ginfluffes auf mich hinterlaffen.

Alls ich aber nacht Salle tam; fant fich unter meinen Buborern ein feltfamer Menfch, bet in ber That eine Rolle in meinem Leben gefpielt bat. In ben gludlichen Jahren 1805 und 1806 vor bem Rriege, ftubirte in Salle ein gewiffer 3., ber Gohn eines Grobschmiebes. Er hatte, ichon in boherem Alter, angefangen zu ftubiren und zeichnete fich burd eine entschiebene muftifch religiofe Richtung aus. Jatob Bohm und Paracelfus, fruher fo unbedingt verworfen und verachtet, wurden wieber aufgesucht, gefchast. Die Jugend erfuhr, bag ber Mufticismus eine bebeutende und tiefe Rolle in ber Gefchichte ber geiftigen Entwidelung bes Geschlechts gespielt habe. Es maren eben die tieffinnigften Philosophen, bie ihre geheime Bermandtschaft mit ben Doftifeen nicht guverleugnen bermochten. Leibnit, wie fpater Leffing, hatte, wie jest die Junglinge vernahmen, mit Ach= tung von bem Schufter Jakob Bohm gesprochen. In der geistig aufgeregten Stimmung, in welcher man bamals lebte, war es wohl zu erwarten, bag eben die bebeutenbften jungen Manner fich freuten, mit einem aus fich felbst herausgebilbeten ursprung= lichen Eremplar eines Muftiters in nahere Berührung

dustreten. Irre ich nicht, so war Marwis berjenige, ber querft auf ihn aufmerksam machtes er hatte ihn schon in Berlin als Schüler auf bem Gymnasium fennen gelernt.

3. war in der That ein feltsamer Mensch, er lebte in ber tiefften Urmuth und wurde von feinen Freunden erhalten. Muf die Art feines Myfticismus, bie boch jum Theil aus ben Unfichten ber Natur= philosophie, verbunden mit einigen Lehren fruberer Mostiker, entstanden war und fich fortbildete burch eigene Grubeleien, tiefer einzugeben, halte ich fur überfluffig; auch wurde ich kaum fähig fein, eine ausführliche Darftellung zu geben. Manches, mas ich von ihm borte, stimmte mit bem, was mir von Ros penhagen aus bekannt mar, überein; ich felbst mar von bem eigenen Denten zu gewaltfam ergriffen, um mit Aufmerksamkeit ein frembes Grubeln zu verfolgen. Aber ber Ginfluß, ben er auf meine besten Buborer ausübte, zog boch meine Aufmerksamkeit auf ihn. Daß er fich fo unbefangen ernahren ließ, schien mir allerbings etwas verbachtig, aber ich magte fein bar= tes Urtheil über ihn zu fällen, und etwas Urfprung= liches; welches ihn in geiftige Bewegung feste, glaubte

ich anerkennen und achten zu muffen. Als bie Stubirenben burch ben Rrieg gerfprengt murben, verlor er bie Unterftugung ber abgegangenen Freunde, aber einen hatte er gang fur fich gewonnen. Es war ein in ber That merkwürdiger junger Mann, der Sohn eines reichen Schulgen aus Schlesien. Diefer hatte, von feiner frühen Jugend an maus befonderer Reis gung fich mit ber Beographie beschäftigt, zeichnete fich befonders burch feine Rartenkenntnif aus, und befaß eine fehr schätbare Sammlung. Seine treue Unhanglichkeit an 3. bewunderte ich. 3. lebte mah: rend ber frangofifchen Berrichaft in Salle von feinem Freunde unterftugt: aber biefe Unterftugung reichte keinesweges hin; wirklich verschwand eine jede Summe, bie man ihm ichenkte, mit unglaublicher Schnelligkeit. Ich hörte lange nichts von ihm.

Während ber schönen Zeit, als er in ber Mitte meiner Zuhörer lebte, sah ich ihn kaum. Ich hatte eine natürliche Abneigung gegen alle Fanatiker; auch nachdem ich unter der westphälischen Herrschaft nach Halle zurückgekehrt war, blieb er mir lange unsichtz bar; endlich erschien er, im hohen Grade aufgeregt. "Ich werbe versolgt, sagte er, mein Leben ist in Ges

fahr, ich bitte um Ihren Schut." 3ch konnte biefe Gefahr nicht begreifen; man war bamals in Salle völlig tolerant, die frangofische Herrschaft wurde einen Jeden wie absonderlich seine religiösen Unsichten auch fein mochten, beschüst haben. "Wenden Gie fich an Die Dbrigkeit, antwortete ich ihm, einer einsthaften Gefahr tonnen Sie taum unterworfen fein." Dum ets fuhr ich folgende Geschichte, bie freilich beweift, bis gu welchem Grabe fein Kanatismus gestiegen mar. Er war in Berhaltniffe gerathen, bie von Rechts: wegen in feiner nachsten Umgebung zu einem großen Mergerniß Beranlaffung geben mußten. Er wohnte bei einem armen Burger, ber fich in ber blubenben Beit ber Universitat als Stubentenaufmarter ernahrt hatte, jest aber, ba wenige Stubenten ba maren, unb unter biefen eine große Urmuth herrschte, in Noth war. Die Frau biefes Mannes war nicht mehr jung fle hatte einige Rinber - fie mar hochft gemein, ja wie ich fie fpater leiber fennen lernte, wibermartig. Nun hatte fich ein, freilich fehr fleiner Rreis geringer Burger um 3. versammelt. Es entstand eine Urt Gemeinde, beffen Mittelpunkt und Dberhaupt er mar. Bon welcher Urt biefe Gemeinde mar, weiß ich nicht, benn ich hütete mich wohl, ihr nahe zu treten. Er hatte fich inbeffen eine große Gewalt über biefelbe zu erwerben gewußt, feinen armen Wirth beherrschte er gang. Diefem wußte er nun bas Berhaltniß zu feiner grau als ein hochft fundhaftes, ja verdammliches barguftellen; zur Rettung feiner Geele muffe er bie Che trennen. Der Mann foieb fich baber von feiner Frau, und J. heirathete fie, indem er in einer Verfammlung feiner Unhanger felbst die Trauung verrichtete. "Du warft, so rebete er bas Weib an, bis jest eine Frau fur die Welt, aber eine 5... fur Gott, von jest an follft Du in ber Belt fur eine S ... gelten, aber in Gottes Augen eine rechte Frau fein." - Daß ein folches wibermartiges Berhaltnig, wenigstens in feiner nachften Umgebung, nicht verborgen bleiben konnte, war zu erwarten. Biele zogen fich zuruck, wohl auch einige Mitglieder feiner Gemeinde. J. felbst war völlig unfähig, irgend Etwas für den Erwerb zu unternehmen. Armuth, Schmut und Gemeinheit herrschten nun in bem Rreise, Mancher verachtete, Ginige haften ihn wohl, und es war nicht unwahrscheinlich, bag er korper lichen Mighandlungen ausgesetzt war. Die berbe un=

verdorbene Denkweise greift bei folchen Gelegenheiten zu fühlbaren Argumenten, die man kaum zu tadeln wagt.

Indessen hatte S. gewußt, einen jungen Mann, einen Theologen, ebenfalls zu gewinnen. Welche wunderbar ansteckende Gewalt im krankhaften religiössen Unsichten herrschen kann, zeigte sich nun auch hier. Der junge Mann hatte eine Braut in Berlin, er wanderte mit ihr von da nach Halle, um sich von I. trauen zu lassen.

Ein furchtbar widerstrebendes Gefühl durchdrang mich, als ich diesen aus wahnsinniger Theologie, miss verstandenen Philosophemen, aus sittlicher Gemeinsheit, Schmutz und Armuth zusammengewobenen Fasnatismus entbeckte; es war ein Ekel, der mich auch physisch angriff, und es schien mir völlig unbegreiflich, wie ein solcher Mensch jemals irgend einen Einsluß auf eblere Geister hatte ausüben können. Ja selbst auf meine eigene Thätigkeit, wie sie in der glücklichen Beit so heiter und lichtvoll erschien, warf sich durch diese Nachbarschaft ein finstrer Schatten, der mich mit Ungst erfüllte.

20 1 1 2 1 2 1 2

Inbeffen konnte biefes Berhaltnif nicht fortbauern. Der Wohlthater und treue Freund bes 3. hatte Salle verlaffen; er fam bloß, um ihn zu retten, borthin gurud. Bu ben fruheren Bewunderern bes Fanatifers gehorte Dr. Roreff; von diefem horten fie, bag er in Paris eine große Praris habe, ein prachtvolles Saus bewohne, große Gefellschaften febe. Er muß boch mohl fruher mit 3. in irgend einer Berbindung geftanden haben, feine größere politische Laufbahn hatte er bamale noch nicht begonnen; felbft bei ben Parifern verschaffte Koreff fich Eingang durch beutsche Phantafterei, durch magnetische Curen und bergleichen. Diefe murben burch bas leichte frangofische Rleib, welches fie trugen, und burch den Weltton, in welchem fie fich außerten, den Parifern bekannt. Der fruher. ermahnte Freund beschloß nun mit 3. nach Paris ju wandern, um Dr. Koreffe Sulfe in Unspruch zu nehmen.

Sie kamen wirklich zu Fuß an. 3. obgleich von wohlhabenden Eltern erzogen und anftändig gekleidet, mag boch, als er in Paris ankam, nicht so erschiesnen sein, wie Koreff wunschen mußte, auch war ihm die französische Bilbung, wahrscheinlich auch die Sprache, ganz fremd. Wie I. sich präsentirte, kann

man fich benten. In welche Berlegenheit Koreff getathen fein mag, ist begreifich; wie er sich bes Befuchs entledigte, weiß ich nicht. Einige nicht unbebeutende Opfer muß er gebracht haben; sie waren
nicht ganz unzufrieden mit ihm.

Mber auch ich war nun in ein Verhältniß gerathen, welches nicht febr angenehm war. 3. hatte mir feine anfehnliche Rartenfammlung als Gefchent, ich kann fagen, aufgebrungen; fie enthielt koftbare Schäße. Ich sträubte mich lange, aber ich will mich nicht rechtfertigen, ich hatte ein Gefchent ber Art nicht annehmen sollen. Es ruhete zwar auf der Un= nahme teine Berpflichtung, aber ich mußte mir boch selbst gestehen, daß ich von jest an nicht sowohl gegen 3. wie gegen 3. in eine Urt verpflichtenden Berhalt= niffes getreten war, bas fich nicht abweisen ließ. 3. verließ Salle wieder, und ich mußte ab und zu, zwar im Gangen geringe, aber boch in meiner Lage fehr brudenbe Opfer bringen. Nun vergingen mehrere Sahre, ich hörte von dem Fanatiker und feiner Fa= milie nichts. Ginige Sahre nach bem Rriege erschien er aber mit Frau und Rindern zu meinem Entfegen, einem bofen Damon ahnlich, in Breslau. Dag es porzüglich auf mich abgefeben war, mußte ich wohl voraussehen. Böllig ihn zu überfehen und preiszugeben durfte, ihn mit feiner Familie zu ernahren, vermochte ich nicht. Er blieb, irre ich nicht, faft brei Sahre in Brestau. Das er mich gekoftet hat, weiß ich nicht, aber ein jeder Pfennig ward mir in einer febr bebrängten Lage abgepreßt. Much hier mußte 3. fich bas Bertrauen armer Leute zu verschaffen und biefe zu beherrichen. Die Königliche Bank, bie ben untern Stock bes Universitätsgebaubes, welches ich bewohnte, einnahm, hielt einen Portier, ber mit feiner Frau finderlos lebte; ein ftilles, achtbares Che= paar, beibe alt. Dhne mein Wiffen befuchte 3. biefe alten Leute und wußte fich fo einzuschmeicheln, daß fie ihm eine, in ihrer Lage bedeutenbe Summe anvertrauten. Gine andere Familie hatte fich vor meis nem Saufe mit meiner Erlaubnig niedergelaffen; fie hatten für bie Studenten Früchte, Ruchen u. f. m. ausgestellt und boten fie feil. Es waren bochft felt: fame Gestalten, racenhafte munderliche Pramaenfor: men, etwas Lahmes, Schlotternbes in feber Bemegung; ber Dann und die Schwester vermochten kaum verständlich zu sprechen, sie erschienen fast blodfinnig.

Die Frau trat mir gwar verftanbiger entgegen, aber ibre fleine unsaubere Gestalt verlor sich boch zwischen ben beiben anbern, als mare fle eine völlig verwandte. 36 tonnte biefen hulflosen Menschen ihre Bitte nicht Meine fonft fo ansehnliche Wohnung abschlagen. hatte nun ein feltsames Wahrzeichen erhalten; meine Freunde lachten und behaupteten, daß ich mich burch Robolte bewachen ließ. Ich glaubte nie, daß biefe abschreckende Kamilie irgend etwas verdienen konne: aber die Frau war schlau und umsichtig; allmälig hob fich ber Berdienst; schone Früchte maren lockend und in Menge aufgestellt; was fie feil boten, lag reinlich und appetitlich ba, und man überfah fast gang bie feltsamen und freilich wenig anziehenden Geftalten. Sah ich boch die Frau und den Mann in ihrem Sonntagsput fast mit einer Urt Elegang gekleibet. Much in diefe Kamilie mußte J. fich einzudrangen, auch ihre kummerlichen Ersparnisse wußte er fich an= zueignen. Ich erfuhr nun auch, daß seine Tochter bettelnb in ben angesehenften Baufern erschienen. Daß mein name bei biefer Gelegenheit nicht felten com= promittirt wurde, muß ich leider wohl voraussegen.

Diefes Leben konnte er eben fo wenig in Breslau

wie in Salle lange fortseten. Plöblich verschwand er; ich erfuhr es nur badurch, daß die armen Familien in und vor meiner Wohnung wehklagend mit ihren Schuldscheinen erschienen. Ich durfte nicht leugnen, daß sein Verhältniß zu mir, seine öfteren Besuche, wohl seinen Credit bei den armen vertrauungsvollen Menschen begründet hatten. Ich fand mich verpflichtet, die Schuldscheine als Wechsel zu acceptiren; und so ist mir die erste persönliche Unnäherung eines Fanatikers theuer zu stehen gekommen.

Dieser Mensch hat mich einige Sahre hindurch beschäftigt und beunruhigt. Nicht bloß die bedeutenden Ausgaben, die mich nicht selten in Berslegenheit setzen und mit meiner Stellung in großem Misverhältniß standen, berührten mich unangenehm; auch der Eindruck, den I. früher auf die ausgezeichsnetsten jungen Männer machte, rief allerlei bedenkliche Betrachtungen hervor. Er brachte mir zuweilen einige Druckbogen, die offenbar keine andere Absicht hatten, als seine Bettelei zu unterstüßen. Diese enthielten einige philosophisch-theosophische Säte, die nie aus der leezren Allgemeinheit heraustraten, wie sie bei der wiesberholten Beschäftigung mit einigen mystischen Schrifts

ftellern und bei feiner nicht febr tiefen Bekanntschaft mit Sichte und Schelling, mit Leichtigkeit gusammengeschrieben werben fonnten. Auch bie Gespräche, bie ich mit ihm führte, reichten nie weiter. Eine mahre productive Eigenthumlichkeit konnte ich burchaus nicht erkennen, und fein ganges Treiben angstigte mich. Obgleich ich manches Tabelnswerthe ber Gemeinheit feiner Frau zuschrieb und ben grubelnben Mann lange auf jede Weise zu entschuldigen fuchte, so mußte ich boch zulet ihn völlig fallen laffen. Er fab feine beis ben Töchter ju völlig ausgebildeten Bettlerinnen beranwachsen; er war es, ber seinen gangen Ginfluß auf Familien geringeren Standes migbrauchte und diefen Summen abzulocken mußte, die fie in ihrer Urmuth nicht entbehren konnten. Es ward mir hier völlig flar, wie ein folches unthatiges, traumendes uud grubelndes Leben nicht bloß äußere, sondern auch innere sittliche Gefahren herbeiführe, und wie die träumeris fche Trägheit und die scheinbare Beschäftigung mit gestaltlofer unfruchtbarer religiöfer Unschauung immer mehr ein mahrhaft unchriftliches Leben erzeuge. Das mabre chriftliche Leben zeichnet fich burch Muhe, Urbeit, angestrengte Thatigkeit, verständig auf die brangende Gegenwart berechnet, aus. Nur aus einer solichen ununterbrochenen Thätigkeit entspringt die freudige Zuversicht, die allein für den heutigen Tag sorgt
und die nächste Zukunft ruhig Gott überläßt. Ich
habe nur zu viel Gelegenheit gehabt, die Folgen des
Quietismus der Gunon, der selbst dem trefslichen Fenelon zu imponiren vermochte, kennen zu lernen. Die
wahrhaft unsittlichen und unchristlichen Lockungen, die
stets in dieser Richtung verborgen liegen, riesen mir
dann immer den unglücklichen S. in die Erinnerung
zurück.

Für mich hatte biefer Mann jederzeit etwas Abstoßendes, und alle seine Bemühungen, mich zu gewinnen, ließen mir nur die immer steigende Unklarheit seines ganzen Daseins, die unerquickliche Leere, die vergebens nach einer positiven Külle der Gestaltung rang, um beständig von neuem in eine träge Resignation zu versinken, entdecken. Ich war nie in seiner Wohnung, und jedesmal, wenn ich mich in die Mitte seiner Familie dachte, drang mir ein stinkender Vrodem von Schmuß und Unordnung, das wahre Abbild seines unglücklichen innern Lebens, entgegen. Er selbst und seine Töchter erschienen mit zusammengebetteltem

Pute in meinem Hause, und ber durchsichtige Flitterstaat vermochte nur wie ein dunner Schleier die stintende Unreinigkeit zu verbergen. Er lebte eine Zeitlang in Berlin wie in Breslau, ward dort in den Schuldthurm gesteckt, dis die Gläubiger einsahen, daß sie ihn nur, ohne irgend einen Ersat zu erwarten, ernähren mußten. Er soll, wie ich gehört habe, was mir freilich undegreistlich erscheint, in einer entsernten Gegend eine Predigerstelle erhalten haben. Was später aus ihm geworden ist, weiß ich nicht.

Ueberhaupt ging meine religiöse Richtung mahrend ber letten Jahre in Halle, und nach dem Kriege, in Breslau, einer bedeutenden Krise entgegen. Ich hatte bis jeht kein Bedürsniß gefühlt einer Gemeinde anzugehören, und der Begriff einer Kirche war mir völztig fremd. Zwar war mir die Religion ein Gegebernes wie die Natur, ich sah ein, daß sie mir als solches Alles oder Nichts sein mußte; aber sie rang verzebens nach einer sichern Gestaltung, ja sie erschien mir fast ganz als ein Product freundschaftlicher Hochzachtung und Zuneigung. Wer das Glück gehabt hat,

mit Schleiermacher in inniger Berbindung ju leben, wer bie burchaus eble, innerlich bernhigende und reis nigende Gewalt, die er auf einen jeden ausubte, ber fich ihm hingab, kennen lernte, ber wird es ber greiflich finden, wie ber Begriff einer Rirche gang von ber Freundschaft verschlungen wurde. Leiber habe ich es fpater eingesehen, wie dieses Aufgehen ber Rirche in fubjectiver Buneigung immer entschiebener ein allgemeines Beichen ber Beit ward. Man fann nicht leug: nen, bag, wenn man ben Blick erweitert, wenn man in Deutschland zwei Sahrhunderte hindurch ben relis giösen Buftand bes beutschen Bolls überblickt, biefer Durchgangepunkt fur bas Wiedererwachen bes Chris stenthums ein fehr heilfamer und tief bedeutenber ges wesen ift. Bunfen war bekanntlich ber Erfte, ber mit einem geiftigen Ueberblick die Entwickelungsftufen bes protestantischen Rirchengesanges verfolgte. Da fiebt man, wie die Gefange die objectiv firchliche Bebeutung immer mehr verloren und eine subjectivere, ins nere, perfonliche annahmen. Diese Richtung, Die fich entschieben entwickelte, war eine allgemein geschichtliche bei den Gebildeteren; und von diesen aus über die gange Gemeinde flarer und unflarer verbreitete fie fich

eine rein christliche, aber bennoch eine einseitige, benn während sie sich an die göttliche Bergpredigt des Heislandes anschloß, und jede That aus der Gesinnung ableitete und schützte, und dadurch den Sinn, der in dem Glauben thätig war, belebte, wirkte sie innerlich immer tieser und tieser. Die wandelbare Gesinnung ergriff den seiner höchsten Bedeutung nach sichern Sinn (den Glauben), ein Abstractum der Sittlichkeit trat an die Stelle des Glaubens, als das Bleibende, und was das Christenthum stärken und beleben sollte, diente dazu, es völlig zu untergraben.

Der Rationalismus, ber sich aus bieser Subjectivität bes sinnlichen Bewußtseins bilbete, brachte es bahin, baß selbst Gott als ein der Personlichkeit vorsschwebendes Ibeal, als ein mit der Person und ihren Zuständen wechselndes angesehen wurde. So bürre biese von aller Religion abgewandte Vorstellung sich barstellt, so grenzte sie bennoch an eine üppige, nächtliche, phantastische Poesie, die das Leben sinsteren Dämonen preisgad, dem ganzen Dasein etwas Gespensterhaftes mittheilte, und sich gegen das eigene Grauen nur durch eine leichtsinnige Hingebung zu retten vermochte.

Diese beiben entgegengesetten Richtungen berührten mich zwar, waren mir aber auf jede Beise weniger gefährlich; besto mehr beunruhigten mich zwei höher liegende, die ich nicht abzuweisen vermochte.

Die Stellung ber Religion zur Dogmatit, und überhaupt zur Theologie, ward mir erft allmälig flar. Dag bie Religion auf jebe Weise einem Menschen nichts ober Alles, das unbedingt Sochste ober etwas schlechthin Abzuweisendes fein muffe, war mir völlig flar. Daß mir bei bieser Unficht die Religion in ber wechselnden Korm, wie fie in ber Rirchengeschichte fich unter Streitigkeiten mancherlei Urt ausbilbete, nicht biejenige fein konnte, die mich zu befriedigen vermochte, war mir einleuchtend; eben fo gewiß war es mir, bag eine Sache, die mir von Allen, die mich geistig in Bewegung fetten, als die hochfte und wichtigfte er-Schien, mich auch mit tiefem Ernfte beschäftigen mußte. Sch fonnte, mas über bas Wesen meines Dafeins entschied, nicht gedankenlos übersehen. Aber nun ftand die Dogmatit, mit der Forberung, über bie Religion bestimmt zu entscheiben, mir brobend gegenüber; ich follte, wenn ich mich an irgend eine Rirche und ihre Gemeinde anschloß, mich zugleich ben bogmatischen

Bestimmungen ber Theologen unterwerfen. Diefes fchien mir, fo wie ich bie driftliche Religion aufge= fast batte, wamoglich; ich fonnte fie nicht als bas Probuct eines meufchtichen Stubiums betrachten; vielmehr ging meine Rorberung babin, einen Standpunkt au gewinnen, bon welchem aus die Religion ein bem Theologen, wie mir, gleich Binbenbes und Gebieten= bes ware. Aur ein boberes Dafein mußte bas Berbaltnif ber Theologen gur Religion bas ber Natur: forfcher que Ratur fein; und fo wenig wie fur ein ffunliches Bewußtfein bes Gefchlechts bie Natur ihrem Wefen und ihrer Bahrheit nach, wie fie allen Denfchen gegeben ift, eine Beranberung erleibet burch bie Entbeitungen ber Naturwiffenfchaft, biefe vielmehr nur möglich werben, indem ber Forscher fich ber Natur völlig bingiebt: fo mußte auch bie Religion abgetrennt von ber Dogmatif und Eregese etwas Bleibenbes und Behartliches, ben menschlichen Bestimmungen nicht Unterworfenes, fein. Nur als ein folches konnte fie eine Rirche bilben. Go entstand mir zwar ber Begriff einer Rirche; aber biefe war nicht eine in einer bes ftimmten Korm ericheinenbe, wie fie fich in ber Be: schichte gestaltete, vielmehr biejenige, bie man bie un=

sichtbare zu nennen pflegt, asso eine rein geistige, die teine geschichtliche Gestalt zu erhalten vermochte, die mehr oder weniger in der Form aller Kirchen zu finden war, ohne daß sie durch irgend eine erscheinende in ihrer völligen Klarheit ausgedrückt wurde.

Uber, mo follte ich nun folde, und wie biefe von aller menschlichen Forschung abgetrennte Religion finben und erfennen? Mußte ich, um Chrift im vollsten Sinne bes Worts zu fein, ein Theolog werben, unb bie Studien, zu welchen mich Natur und Talent beriefen, die ich als eine gottliche Gabe betrachtete, auf= geben, um in meinem vorrudenben Alter ein neues Studium zu beginnen, fur welches, wie ich gefteben mußte, mir alle Kähigkeit abging? 3ch mußte einen folden Entschluß als einen Frevel betrachten: eben meine religiofe Gefinnung, die immer ernsthafter warb. forberte mich bazu auf, bem Berufe, ben ich als einen göttlichen erkannte, treu zu bleiben. Wenige Menschen haben biefen innern Rampf ernsthafter burchge kampft, als ich. Zwar war ich ein Protestant mit voller Seele, aber ich mußte gestehen, bag ber Protestantismus, wie er fich in ber Beit gestaltet batte, biefen bebenklichen Rampf hervorrief, jedoch feineswegs schlich=

tete. So war ich ben inneren Zweiseln inmitten meisner religiösen Ansicht preisgegeben. Zwar sagt der Prostestantismus: "Du sollst bich an die heilige Schrift halsten, in ihr sollst du forschen Tag und Nacht;" aber über diese hatte ja das Studium der Theologen sich ergossen; selbst die Ansicht der heiligen Schrift; wie sie von meiner Kindheit an sich in mir gestaltet: hatte, war ja keine unmittelbare, vielmehr eine mittelbare, durch die Theologie erzeugte. Wie konnte ich auch nur von ferne hossen, daß meine Ansicht der biblischen Wahrheit, wie sie tröstend aus der Erinnerung meiner Kindheit und frühen Jugend, als alle Zweisel der Art mir fern waren, mich ergriff, rein von allem fremden Einsluß mir jeht erscheinen würde?

licher, wenn ich das Berhältniß der Religion zur Phislosophie erwog. Die Speculation hatte mich ergriffen, und ich vermochte sie nicht mehr abzuweisen; sie hat mit der Religion, wie Segel so richtig fagt, denselben Gegenstand. Beide beschäftigen sich mit dem Ewigen, nicht Beränderlichen, beide sind absolut nur aus sich selber zu fassen; die Philosophie hört auf eine solche zu sein, wenn sie micht aus sich selber begriffen wird, so

wie die Religion alle Wahrheit verliert, wenn sie aus etwas ihr Fremdem erzeugt wird. Im Sinnlichen liegt die Natur mit ihrer unüberwindlichen Realität vor uns, und keine Vergeistigung vermag sie zu vernichten. Die Philosophie nimmt sie selbst (bas innere Dasein wie das äußere) in ihren geistigen Prozes auf; sie fordert eine absolute eigene That des Selbstbewußtseins: aber immer mächtiger ergriff mich die Religion als ein Gegebenes, Geschenktes, der Natur gleich.

Ich kann Epochen in meinem Leben unterscheiben, in welchen eine unbedingte Hingebung in immer tiefere Formen ihren Gegenstand fand. So trat mir zuerst die Philosophie und der bedenkliche Kampf für eine Nationalität entgegen. Schelling und Deutschland befriedigten mich, und eine jugendliche Liebe beglückte mich. In der Wissenschaft, in einer Hingebung für ein gefährdetes Bolk, welches eine mir heilige Zukunft in sich verbarg, war ich glücklich) und meine seste Zuversicht rang hoffnungsvoll mit dem innern Zweisel und mit den drohenden Gesahren. Später, in der wie es schien ungläcklichsten Lage, ledte ich in der innigsten Verbindung mit einem bedeutenden Freunde, aus der Hingebung entsprang die Selbstithat,

und ber Wiberspruch schien gelöst und alle Zweifel gehoben. So entstand jene glückliche Zeit, als das Uns glück über dem Lande, bessen Bürger ich geworden war, wie über demjenigen, dem ich durch die Geburt und die dort verlebte Jugend zugehörte, zwar drohend schwebte, aber noch nicht da war. Meine damalige Stimmung spricht sich am reinsten in der Einleitung "zu den Grundzügen der philosophischen Naturwissenschaft" aus, ich dictire den Schluß derselben.

Sch ließ, was voran geht, niederschreiben, rein aus ber Erinnerung; zwar schwebte mir die genannte Einzleitung vor, aber seit vielen Jahren hatte ich sie nicht gelesen; ich nehme sie jest wieder zur Hand und erstaune über die Treue, mit welcher der Schluß dieser Einleitung das aus der innern Erinnerung mir Borsschwebende ausdrückt. Er lautet folgendermaßen:

"Der Geist umfaßt die Natur, wie der Liebende seine Geliebte, sich ganz ihr hingebend, sich selbst in ihr findend, ursprünglich, unmittelbar, ungetrübt. Ihr ewig frisches Dasein ist sein eigenes, und in allem Bechsel mit biesem Eins, herrscht und waltet das Leben, das nie vergeht und die Liebe selbst ist. Fasset das Besondere des Gemüths, und das Allgemeine des

Dafeins wird Euch in ben unwandelbaren Gefeten eines Universums, als Appus alles Besondern, lieber voll ergreifen; fasset das Besondere des Daseins, und ein ewiger Wechsel wird Euch das durch das Werden Seiende, Allgemeine des Bewußtseins auf allen Wegen entgegentragen; fasset beibe gegeneinander, und ein eiger nes Leben wird als Organisation zwischen beibe treten, die Vereinigung sosort auf jedem Punkte zu beurstunden."

"Ergriffen von dieser unendlichen Liebe findet das Gemüth sich in den Dingen wieder, und die Relation, das Maaß der Beziehungen, durch welches nur die Gedanken verwandter und verständlicher, die Dinge entfernter und fremder erscheinen, ist verschwunden. Ganz in dem Ewigen der Natur versunken, sinden wir und ohne Furcht als Natur, und retten die Freisheit, indem wir sie hingeben" — — — —

"Einem ward es vergönnt, in bem fich felbst wiebergegebenen Gemuthe bie Formen bes Menschlichen
in reiner Eigenthumlichkeit zu faffen, alle trübenbe Beziehungen zu zerstören, auf jedem Punkte bes geschichtlichen und bewußten Dafeins alles Leußere, Berunreinigenbe mit sicherer Hand zu sonbern, bag bas forgfältig Getrennte nur mit sich felbst vereinigt sei und mit bem Ganzen; baburch ben Frevel der trennenden Zeit zu zerstören, und die ewige Liebe des Gemuths und der Natur, die Religion, kund zu geben. Uls diesen nenne ich Schleiermacher. Seine Bestrebungen mögen wir uns eigen machen, denn nur dem
gereinigten Gemuthe ergiebt sich die göttliche Natur."

Nichts brückt treuer aus, was mir Schleiermacher damals war; mein Verhältniß zu ihm enthielt den eigentlichen Kern der schönsten Blüthenzeit meines Lesbens; es war der heilige Rausch der frühern geistigen Liebe, der mich durchdrang, und jene religiöse Unmittelbarkeit meiner frühen Jugend trat mit ihren Freuden und ihrer Zuversicht wieder hervor, sie stärkte meine Persönlichkeit, erweiterte sie, daß sie innerlich sich mit dem Volke verband, sie gab mir in der unglücklichen Zeit des Drucks einer fremden Herrschaft die Zuversicht und Hoffnung, die selbst bei dem heranrückenden Alter die schon entwichene Jugend festhielt und erneuerte.

Dein freundschaftliches treues Verhältniß zu Blanc in Salle war eine Fortsehung bes frühern zu Schleiermacher. Er gehörte uns beiben auf gleiche Weise zu,

er bilbete ben Reprafentanten ber unfichtbaren Rirche, Die und vereinigte. Wie fehr es mir mit ber Religion Ernft war, bezeugt meine kleine Schrift "über bie Idee der Universitaten." Aber fie beweift eben fo fehr, wie burchaus meine Rirche eine unfichtbare mar; eben weil sie bas Innere in ber Erscheinung nicht Bervortretende rein hielt, ward ihr bas Erscheinende ber confeffionellen Form gleichgültig. Und fo konnte ich mich ohne irgend ein religiofes Bebenken an die reformirte Rirche anschließen. Die brei Prediger biefer Rirche, Dohlhof, Rienader und Blanc, waren meine Freunde, wir alle mit Schleiermacher verbunden. Die Unterschiede, welche die lutherische Rirche von der reformir= ten trennten, hatten fur une nur eine miffenschaftlich= theologisch = bogmatische Bedeutung, feinesweges eine religiofe, und wir konnten uns ber einen Unficht an-Schließen, ohne ber andern ihren Werth abzusprechen. Es war mir vollkommen hinlanglich, daß ber Drediger mir beim Abendmahl nicht die Ansicht ber Reformirten aufbrangte, bag er nicht bie Worte ber 3ming= lianer: "bas bebeutet", bei Darreichung bes Brotes und bes Weines brauchte, sonbern rein mit ber Schrift fagte: "bas ift." Go war ich wie Schleiermacher vor

ber Einführung der Union im reinsten Sinne ein Unirter, und zwar wie viele Taufende, acht driftlich Gefinnte, aus voller, reiner, religiöfer Ueberzeugung.

Der Uebergang von bem rein Perfonlichen, ober von ber burch perfonliche Buneigung und Bertrauen vermittelten Religiositat, bis gur rein wirklichen, ift ber wahrhaft entscheidende, und erst nachdem man fich einer Rirche gang hingegeben bat, fo bag man nicht in biefe hineinlebt burch bas reflectirende Erkennen, fondern geistig und schlechthin aus ihr herauslebt, wie Die sinnliche Seele aus ihrem Leibe, barf man fich in vollem Sinne ein Chrift nennen. Ift man nach vielen Kampfen babin gekommen, das Bedürfniß einer Rirche gu finden, bann kann man in der That erft fagen, man habe bas hochfte Biel erreicht, nach melchem eine mahre Religiositat hinanstrebt, und nur bie Rirche vermag uns einen mahren Frieden zu geben. Die bloß subjectiv durch die Perfonlichkeit begrundete Ueberzeugung enthält in sich keine reine absolute Sicherheit; felbst wenn biefe in ber ftrengften und nothe mendigften speculativen Form hervortritt, fest fie die Wirklichkeit, d. b. die Rirche, voraus, enthalt ibre Erflärung wie eine Geschichts: ober Raturphilosophie

die höhere geistige Erklärung der Geschichte und ber Ratur. Sind die beiben letteren nicht in ihrer Entwickelung rein gegeben, so ist die Betrachtung völlig eine leere, und das wahrhaft lebendige Erkennen bleibt fortdauernd ein schwankendes.

In der Rirche tritt zuerft die absolute Singebung bem absoluten Ertennen gegenüber. Es weiß feiner, ber es nicht erlebt hat, wie schwer ber Entschluß ift, fich völlig ber Religiositat hinzugeben, nachbem bas Erkennen, auf bas Emige gerichtet, mach geworben ift und feine Unfpruche geltenb macht. Lebten wir mit berfelben Sicherheit religios ein ewiges Leben in und mit Gott, wie wir sinnlich leben in ber finnlichen Welt, wir murben geistig nicht bloß bas abstracte Sein des Denkens, sonbern auch bas lebenbige Da: fein in einer gottlichen Welt burchschauen und in jenem aufgehen. Dem einfältigen reinen Ginne mag biefes gelingen, auch ohne ein Scharfes Erkennen: bem Ertennenden gelingt es fchwer, ja vielleicht niemals gang; benn wo bas lebenbige Dafein, wie bas Denten, bie eine und felbe innerfte Statte gefunden haben, ba ift es fomer, fie rein aus einander ju halten, beibe in ihrer völlig in fich abgeschloffenen Absolutheit zu erkennen.

Bo für ben Denkproceg irgend eine Schwierigkeit fich zeigt, ift er nur gar zu geneigt, über ben Gegenftanb felbst eine Gewalt auszuüben. Bersucht er boch oft genug, bie Natur gewaltsam zu beherrichen, wenn bas Dbject ber Betrachtung fich bem fragmentarischen Denten nach ersonnenen Voraussebungen nicht fügen will. Und muß man nicht geftehen, bag ber Entwickelungsprocef ber Geschichte zugleich ein Denkproceg ift? und zwar ein nicht vollenbeter, ber in mächtigen Gemű: thern auf einer jeben Entwickelungsstufe mit ber Forberung, ein absoluter ju fein, hervortritt, ja hervor: treten muß. Es giebt ein Gewiffen bes Denkens als absolute geistige Kreiheit, wie es ein Gewissen bes Da= feins und des lebens giebt, und beibe merben nie ungeftraft bekampft. Der Rampf bes Denkens erzeugte auf jeder Stufe bie geschichtliche Philosophie einer bestimmten Epoche, ber Religion gegenüber. Das Erkennen mar bann bas Feindfelige, welches über ben Gegenstand eine Gewalt ausüben wollte, die ihm nicht gebührt. Aber biefes ift nicht nur ba mächtig, wo es am flarften ift, es behnt fich von ber ftrengern Schule in mancherlei Modificationen über ein ganges Bolk aus, es erzeugt bie inneren religiofen Zweifel felbft bei

ben frommften Menfchen, ftort bie innere religiofe Rube und bringt unter mancherlei Kormen ein hier fo bort anders fich geftaltendes Chriftenthum hervor, welches bald reflectirt speculativ, bald mystisch und fanatisch, jederzeit aus einem flaren ober unklaren Denken ent: springt und beschränkt boctrinar ift. Die reine bingebung, d. h. die gottliche Gewalt, und, mas baffelbe ift, die göttliche Gnade, die uns völlig in die verschiedenen le= benbigen Draanisationen ber Rirche verfest, vernichtet die Rnechtschaft. die uns unfreiwillig der gegebenen Religion unterwirft, einem ungöttlichen Erkennen gegenüber, und ebenso einem beschrankten Erkennen unfreiwillig unterwirft, einer unreifen gegenständlichen Religion gegenüber. Nur die völlige, das ganze Dafein umfaffende, Alles feinem göttlichen Biele zuführende Singebung macht uns heimisch in ber göttlichen Entwickelung der Welt und des Geschlechts, und wo das Dasein sich in sich befriedigt findet, ist auch das Erkennen ein in sich abgeschlossenes, die Anechtschaft ber unfreiwilligen Unterwerfung in eine Rindschaft Gottes vermandelt.

Aber gegen biefe Kindschaft sträubt sich bas ganze gegenwärtige Geschlecht. Man will sich bas Recht,

über ben Gegenftand, wo er bem Denten fo nabe verwandt ift, zu gebieten, nicht nehmen laffen; auch brangte fich nur zu oft bie Ueberzeugung auf, bag bie gottliche Entwidelung, wo fie frankhaft und gehemmt erschien, nicht in freundlicher Uebereinstimmung mit einem, lebendig aus fich felbit entwickelnben Erfennen fortschritt, die Entwickelung bes Denkens vielmehr gewaltsam abgebrochen und biefem fein ewiges Recht abgesprochen wurde. Gelbft mo eine folche Ueber= zeugung nicht aus einer flaren Ginficht entsprang, ließ fich bas Gemiffen bes Erkennens nicht verbrangen, wie bas Gewiffen bes Sandelns felbft bei ben unfittlichsten Menschen nie gang verschwindet. Daber ber Saß ber Beit gegen eine beschränkte religiofe Binge= bung, die Geringschäßung ja Berachtung ber fogenann= ten Frommen. Das Aufgeben bes Erkennens ichien den Menschen zum Thier herabzuwurdigen; man er= blickte in biefen frommen Menschen, bie aus bem lebenbigen Strome ber Geschichte scheu und furchtsam fich zuruckzogen, nur folche, die fich absonderten von bem lebenbig fortschreitenben Geschlechte, sich im irreligiofen Sinne eine particulare Seligfeit zu bereiten.

Much ich mußte bekennen, bag biefer Rampf mein

ganges Inneres ergriffen hatte, und nie völlig ge= schlichtet wurde, ja er ift noch ba, und die völlige Sin= gebung, bie bennoch bas freie Denten festhält, wirb mohl mahrend meines Lebens nie gur Reife fommen. Ich hatte, als ich Salle verließ, wie oben erwähnt, ja in Breslau, noch einige Sahre nach bem Rriege, zwar bie Nothwendigkeit einer Rirche eingefehen; das tiefe Natur: gefühl, welches fich in meiner fruheften Rindheit ichon mit bem religiofen fo innig verband, daß bas finnliche Da= fein und alle feine lebendigen Formen mir göttliche Offenbarung und alle Geschichte mir göttliche Natur wurden, erwachte, je naher mir die Religion des Rindes trat, wieder, und alles Erkennen mußte aus einer objectiven gottlichen Natur, mas in ihr finnlich mar, aus einem Ueberfinnlichen erkannt werben. Aber Diefes Erkennen ward noch kein Leben; bas Dafein ber Rirche ichien mir nothwendig, aber fie erichien mir nicht, sie blieb die rein allgemeine, eine burchaus unfichtbare, bie bem gangen Gefchlecht inne wohnt, auch wo fie nicht erscheint. Sie blieb mir zwar bas rein unfterblich Göttliche in einem jeben Menschen, die Quelle bes Beils und ber Seligkeit, wo man fich ihr unterwirft, die Quelle alles Unheils und ber Berdammniß, wo

man fie betämpft. Aber biefe Offenbarung mar mir noch eine verborgene; fie batte feine Geftalt gewonnen, teine Stätte gefunden. 3d tannte die Beit, in welcher ich lebte, nur zu gut; ich hatte fie in allen ihren Bewegungen nicht blos außerlich, sondern auch innerlich burchlebt, ich fah es fehr wohl ein: wie, bas Mit: glied einer Gemeinde zu fein, auch die Nothwendigfeit sich ber Welt als ein folches zu zeigen in sich enthielt. Ich wußte, daß, wenn ich mich auf diese Weife ber Rirche zuwandte, mich ber Sag, und wenn meine Urt zu erscheinen, biefen auch nicht aufkommen ließ, boch bas geringschäßenbe Mitleiben unvermeiblich tref= fen, die gange frei benkende Welt mich bezeichnen wurde wie Borne: als einen Apostaten bes Wiffens und einen Neophyten bes Glaubens, b. h. als einen völlig Gemiffenlofen in Bezug auf bas frevelhaft uns terbrudte Denken. Welche Gewalt biefe außeren Rudfichten ausübten, will ich babin gestellt fein laffen; fie wurden ohne allen Zweifel feine Gewalt über mich gehabt haben, wenn ber innere Rampf ichon geschlich= tet gemesen mare. Go lange er mich innerlich er= schutterte, konnte ber außere Entschluß nicht reif merben; ich begriff aber zu diefer Beit fehr mohl, wie biese Dual einen, ich möchte sagen verzweiselten Entsichluß herbeiführen könnte. Jest sah ich es ein, wie religiös tief bewegte Gemüther burch ein fortbauernbes Schwanken, ba, wo es bas Höchste, Heilige galt, erschöpft und ermübet sich entschließen konnten, katholisch zu werben. Ich aber war ein zu entschiedener Protestant, gehörte der fortschreitenden Geschichte ganz und gar zu, und konnte mich durch einen Salto mortale in die Arme einer geschichtlich vergangenen kirchelichen Form nicht mehr retten.

Wie ich nun ein Mitglieb einer Gemeinde ward und als ein solches zum Aergerniß aller meiner Freunde hervortrat, soll jest entwickelt werden. Die äußeren Beranlassungen, die mich dazu bewogen und meinen Entschluß reifen ließen, bilben in einer Schrift, in welcher ich, was ich erlebte, aufzuzeichnen beschloß, wesentliche Momente, die nicht vernachläßigt, nicht verschwiegen werden burfen.

Wenn mein geistiger Entwickelungsgang so lange währte, was ohne allen Zweifel mit meinem fortbauernben jugenblichen Sinne zusammenbing, so lag biefes barin, bag ich genothigt mar, Alles nicht bloß innerlich, fonbern auch außerlich zu burchleben; innerlich, benn eine bloß finnliche Erfahrung genügte mir nie; biefe erhielt erft ihren Werth burch bie geiftige Bebeutung, die sie annahm; und wenn viele Menschen die Dinge nur begreifen, wenn sie versinnlicht werben, fo mußte jebe finnliche Erfahrung in einen bobern geiftigen Proceg übergeben, wenn fie mir verftanblich werben follte: boch ohne jene konnte ber geis ftige Progeß mir eben fo wenig entfteben. Run fteigerte fich eben biefe Erfahrung, und ich mar meinem funfzigften Sabre nabe, als mir bie lette entgegentrat. 3ch nenne Erfahrungen ber Urt göttliche Leitung. Daß ich unter ber Daffe ber innerlich felbst mit sich kam= pfenden, ungewiffen, zwischen Glauben und Reflection Schwebenden Predigern, die fast alle Rangeln befegen, eben als mein innerer Rampf feinen Gipfel erreicht hatte, Scheibel fand, erschien außerlich als etwas Bufalliges. Daß biefer Zufall fich organisch in meinen innern Entwickelungsgang einfügte, zwang mich, ibn als einen ftetigen Proceg, ber, infofern er fich außerte, mit einer innern Nothwendigkeit stattfand, als Folge einer beabsichtigten Zweckmäßigkeit gottlicher Art, zu betrachten, und eben daburch erhielt bas außerlich scheinbar Unzusammenhangenbe seine innere Bedeutung und erweckte eine Ueberzeugung, bie fester war als eine jebe bloß sinnliche.

Dasjenige, wodurch Scheibel fich von allen ben Freunden, bie geiftig bebeutenber als er waren, unterschieb, mar eben biefes; bag er burchaus nicht fpe= culativ ausgebilbet war, vielmehr erschien er fur bas freie Denten gang unfahig und bennoch innerlich geis ftig bewegt. Die Religion lag ale ein Fertiges vor ihm, nicht bloß mas geoffenbart wurde, fonbern auch wie es ihm entgegentrat, erschien ihm nothwendig und wichtig. Wenn eine Deutung bes hochften Glaubens : Geheimniffes, bes Abendmahls bes Berrn, ihm unerlaubt, ja frevelhaft erschien, fo galt bas nicht von biesem allein, jede freie Deutung erschien ihm fund= lich, die buchstäbliche Annahme war ihm Alles und es fam ihm nur barauf an, bem Borte als einem folden. als religiofer Thatfache, feine rechte Stellung zu ge= ben. Diefes allein war ihm ber 3med bes ihm in jeber Rudficht wichtigen, eregetischen Studiums. Der Sinn, ber baburch entstand, war ihm ein religioses Factum und wie fehr baffelbe auch ber reflectirenben

Bernunft wiberftrebte; er mar, wie burch ein nicht abmileugnenbes : Maturfactum, : gezwungen; :es angunehmen. & Co erschien ihm bie heilige Schrift als eine höhere Natur, er war biefer unterworfen, wie ber leiblichen; wenn er factisch bie Ueberzeugung ge= wonner hatte, es ftanbe in ber heiligen Schrift fo, bann hatte er eine Erfahrung gemacht, die ihn so ficher leitete, wie ber Bau feines organischen Leibes feine Bewegungen. Rein Zweifel entstand, alle feine Betraditungen, mbie nicht felten einen merkwurbigen Scharffinn zeigten, waren völlig instinctmäßig und trugen bie: Sicherheit bes Inftincte. Nichts vermochte ibn in Unruhe zu verfeten ober irre zu machen. Diefe völlige Sicherheit mar ihm ber Glaube. Ich habe fcon früher die Gewalt erwähnt, die er als Rangelredner ausübte. Diese Sicherheit theilte fich unwiderfteblich ben Buhörern mit; ich vermochte nicht, ihr zu wiberfteben. Er nannte feinen Standpunkt ben bes Glaubens; umb eben biefen fuchte ich und fand einen lebenbigen Reprafentanten beffelben. Scheibel hatte eine Gemeinde um fich verfammelt, die ihm gang gugeborte. Sie beftand nicht bloß aus geringen Leuten von befchrankter Ginficht, fonbern auch gebilbetere, bie

mohl eine Beruhigung fuchten wie ich; gehörten ihm gu. Aber nicht biefe allein befuchten bie Rirche, wenn er prebigte, fonbern auch folche, bie feine mit ber Beit in ftartem Wiberfpruch ftebende religiofe Unficht micht theilten; benn feine Rebe mar gewaltig. Er war in ber gangen Stadt wegen ber Reinheit feiner Gefin: nung geachtet, obgleich er, wie fich von felbft verfteht, heftige und leibenschaftliche Gegner fanb. 2luch war, wie begreiflich, feine Polemit schonungslos, benn eine jebe Capitulation mit feinen Gegnern mar völlig ausgeschloffen. Daß man bei ben firchlichen Reformen, bei der Ginführung ber Union, die man beabfichtigte, in ihm einen heftigen Gegner erwarten mußte, war vorauszusehen; man hatte ihn bem Ronige als einen halsstarrigen Kanatiker geschilbert, und fo ward er auch in einem Gefprach, welches ber Ronig mit bem Dber-Prafibenten v. Mercfel hatte, von biefem genannt. Der Dber : Prafibent glaubte bamals noch, ihn vertheibigen ju muffen. Scheibel, antwortete er, ift einer ber geachtetften Ginwohner unferer Stabt.

Inbessen trafen ihn Verfolgungen mancherlei Art. Ich war Decan ber philosophischen Facultät im Sahre

1828; in meiner Abmefenheit mahrend ber Berbftferien vertrat ber Probecan meine Stelle. Scheibel batte, wie er mir ichon gefagt, ben Entichluß gefaßt, Bortrage über bie Pfpchologie ju halten. Daß feine Pfochologie, obgleich scharffinnig, doch feltsamer Urt war, bag eine Wiffenschaft, bie mehr als alle, jebe Ginseitigkeit ber Schule zu vermeiben hatte, von ihm nicht mit Erfolg vorgetragen werben fonnte, muß freilich zugestanden werben. Während meiner Abmefenbeit batte Scheibel ber Kacultat bie Unzeige biefer Bortrage eingereicht, bamit fie in bas Berzeichniß ber Borlefungen berfelben aufgenommen murbe. Er glaubte, baß fein Bunich unbebenklich, wie bei ahnlichen Kalten, in Erfüllung geben wurde. Die erstaunte ich, als ich erfuhr, daß die Kacultat ihm die Erlaubniß, feine Bortrage unter bie übrigen philosophischen einguruden, verweigert hatte. Ich mar eben im Begriff Lanbed ju verlaffen und erfuhr bei meiner Burud: tunft, bag man Unftog an einer Meugerung Scheibels über Spinoza genommen hatte, bie freilich tabelns: werth war und fich auf keine Weise vertheibigen ließ. Es gelang mir ber Facultat begreiflich zu machen, wie wenig ein fo illiberales, polizeiliches Berfahren

fich für eine philosophische Facultat zieme, wie leicht man fich, bei einer ahnlichen Gelegenheit, auf biefes berufen konnte. Es gelang mir, ben fcon gefaßten Entschluß rudgangig zu machen. Er trug die Pfocho: logie einige Jahre hindurch vor, feine Bortrage waren freilich wenig besucht. Er erhielt von bem ftabtifchen Confiftorium eine Burechtweifung, weil man ihn beschulbigte, mit Sectirern in Berbinbung ju fteben, und man nahm nach blogen Gerüchten, ohne weitere Untersuchung an, bag er unter biefen als Prebiger aufgetreten mare. Die Beschuldigung war falfch. Er hatte in ber Brudergemeinde einige Reben gehalten, mas er, ba biefe eine vom Staat anerkannte Se meinde bilbet, naturlich unverfänglich fand. Gin Ge rucht verbreitete sich fogar, bag man ihn von Breslau zu entfernen fuchen wolle.

Scheibel hatte eben in dieser Zeit einen Ruf als Bischof der lutherischen Kirche nach Rufland erhalten. In Breslau war seine geistliche Stellung eine sehr untergeordnete und selbst seine Thätigkeit bei der Universität als Professor war eine sehr beschränkte. Rur wenige Zuhörer hingen ihm, aber dann freilich ganz entschieden, an. Eben während der Zeit der

Berfolgung tam jener Ruf, ber ihm einen ausgebehnten und felbständigen Wirkungetreis eroffnete, burch ben Minifter bes Cultus von Lieven. Aber außere Rudfichten hatten fur ihn gar feine Bebeutung, hier in feiner Geburteftabt, in ber Mitte ber ihm von Gott zugewiesenen Menfchen, bie er fur feinen Glauben gewinnen wollte, hier, wo er einer immer naher rudenben Gefahr entgegentrat, mußte er bteiben. Man wurde fich irren, wenn man glaubte, in ihm einen Gegner zu erkennen, beffen ftarre Dr thodorie, wie die des Gote in hamburg, verfolgungs: füchtig erschienen ware. Er war vielmehr ber milbefte, fanftmuthigfte aller Menschen, ja biese Weichheit feines Gemuths brachte ihn nicht felten bazu, im Gesprache gegen seine Absicht nachgiebig zu erscheinen; die personliche Gegenwart überwältigte ihn. Er glaubte oft feine Unficht zu horen, felbft wo fie bekampft wurde, und man hat ihm wohl als eine Seuchelei vorgeworfen, mas ein bloges Product ber Gute feiner Gefinnung mar. Das gebruckte, nicht guruckzurufende ober anbers zu beutenbe Wort fand ihn aber ftets gewaffnet und warb entschieben und fconungelos bekampft.

Run bente man fich meine Lage. Schafah ihn als Lehrer meines Rinbes, und nie hat ein folder einen reineren und fegensvollern Ginfluß auf ein Rind ausgeubt, als er. Er war fein Fanatiter, er vertrat nicht eine subjective Meinung, bie einen betrus benden Ginfluß auf die Maffe feiner Buhorer ausubte. Was er lehrte, hat burch die Reformation, jumal in Deutschland, von ba aus in Skanbinavien, eine ne-Schichtliche Bedeutung erhalten. 3mar hatte bie lutherische Kirche in ber Folge ber Zeiten fast allenthalben die innere Sicherheit ihrer Lehre verloren, aber noch immer blieb fie die im Staate herrschende. Wenn auch der Staat fortgeriffen ward von der Gewalt ber Beit und bulbete, mas feine Gefete nicht gelten ließen, so war boch noch immer die reine luthe= rische Lehre bie anerkannt herrschende, bie augeburgifche Confession die gebietende im Lande. Wo fie rein ausgebreitet murbe, mußte man bie legitime Staatsgewalt in ihr anerkennen, und, wenn fie auch fo in ihrer Reinheit aufgefaßt bis auf ben engften Punkt jurudgebrangt mar, fo fchien es mir, mußte man boch die religiose Legitimitat ber Menschen anerkennen, die ftreng fich an die augsburgische Confesfion, wie an eine unerschütterlich geworbene firchliche Ueberzeugung hielten; ja biefe allein fügten fich ben Gefegen ber staatsrechtlich herrschenben Rirche im Lande. 3ch hielt mich fur überzeugt, daß Luther, als er mit fo großer Beftigfeit gegen Carlftabt, gegen bie von ihm fogenannten Sacramentirer, auch gegen 3minglis Lehre auftrat, eben bie Gefahr einer willkürlichen Deutung, die einmal gewagt, immer-mach= tiger fortichreiten, ja grenzenlos werben muffe, vorausfah. Mich fprach die entschiedene Naturobjecti= vitat ber lutherischen Lehre an, die fie von ber katholischen Religion überkommen, aber zugleich an ben innern lebendigen Glauben, an die Reinigung ber Befinnung mit ftrenger Nothwendigkeit geknupft hatte. Die Rechtfertigung burch ben Glauben, die freilich bie Gegner mit uns theilten und die fur alle Protestanten bie gemeinschaftliche Grundlage bilbete, behielt noch immer eine schwankenbe subjective Rich: tung, und Secten und ein Christenthum aus ber Reflection entsprungen, traten allenthalben hervor, wo bas Lutherthum in feiner ftrengen Dbjectivitat verlaffen wurde. Gine folche Betrachtung, die mir nahe lag, mußte mir von Bebeutung fein. Gine religiofe Poefie, bie man zwar zu verhöhnen pflegte und beren Probucte, einzeln genommen, ich nicht durchgängig zu vertreten wage, hat sich doch nur und fast ausschließlich in der lutherischen Kirche ausgebildet. Ich konnte nicht leugnen, daß der Kirchengesang, im Sanzen genommen und in seiner Entwickelung übersehen, etwas ties Bedeutendes in sich enthielt, wenn er auch mit der Verschlechterung der Sprache und mit den geistlosen Verirungen seiner Zeit zu kämpfen hatte und nicht selten unterlag.

Scheibel als einen verfolgungssüchtigen Orthodoren darzustellen, wäre unverzeihlich. Er hat sich fortbauernd nur vertheidigt, nie angegriffen. Die Theologen werden ihm, glaube ich, zugestehen, daß er viele und in einigen Richtungen gründliche Kenntnisse bessaß, aber alle seine Studien gehörten einer frühern längst verstossenen Zeit an. Die Gegenstände der Betrachtung, die Art der Behandlung, der oft wunderbare Styl selbst, war der gegenwärtigen Literatur fremd geworden; er war in der That seinen Gegnern eine so leichte Beute, daß ein jeder Rest von Großmuth diese hätte entwassen müssen. Man irrt sich, wenn man glaubt, daß ich dieses nicht sehr wohl ein.

fab. Sest ift er nun ba, mo biefe verganglichen Formen einer Literatur nichts gelten, mo fowohl Wiffen wie Leben nach einem anbern Magstabe gerichtet merben. Ihn verlege ich nicht, wenn ich ohne Scheu ausspreche, was boch Jebermann weiß. Ich war mit feiner Polemit feineswegs gufrieben, aber bennoch lag in ihrem Ungeschick fur mich eine geheime Kraft, die über ihre Erfcheinung hinausreichte. Einige feiner fruberen Schriften hatten fur mich etwas burchaus Ubstogenbes. Go ichon, ergreifend und machtig feine Rebe mar, wenn er gang fich bem innern Christenthum hingab und aus bem Abgrunde bes Glaubens und ber chriftlichen Liebe heraussprach: so ohne allen Effekt mar feine Bertheibigung, wenn er ber gegenwärtigen Beit ent: gegentrat. Er ichien mir bann völlig einem ichmachen Rinde ahnlich, welches ben angegriffenen geliebten Bater vertheibigen will. Aber eben biefe, ich möchte fagen, heilige Polemit, die fich über die Ruslofigfeit des : Ungriffs taufchen ließ, war es, die mich unwider: stehlich anzog. Ich war in wissenschaftlichen Rampfen alt geworben. Sier war nun ein Mann, ber mir fo nabe trat; eben burch feine Baffenlofigfeit machtig;

feine geiftige Bilbung jog mich nicht an, feine gewaltige geiftige Perfonlichkeit lockte mich nicht; alle jene, mehr ober weniger subjective Stimmungen, bie ben äußern Kampf in einen innern verwandelten, waren nicht ba. Wie er mir erschien, mußte ich ihn schlechts hin abweisen ober anerkennen. Go marb er mir rein objectiv; eben burch feine abgeschloffene Perfonlichkeit horte er auf eine Person zu fein, und ward mir, mas ich mit ganzer Seele fuchte, ein bewußtloser Repras fentant ber protestantischen Rirche, ber erklarte Gegen: fat einer durch irdische Macht prunkenden; ein äußerlich weder burch Wiffenschaft, noch burch gewaltige Berricherstellung unterftutter Berr ber Rirche. Seine Waffenlofigkeit war feine Macht. In Diesem Sinne erschien er mir, ale ich meine Schrift "von ber falschen Theologie und bem mahren Glauben (1823)" ausarbei= tete. Ich nannte sie nicht ein philosophisches Werk; sie war mir nichts weniger als ein folches, sie follte nicht Religionsphilosophie, sondern die Religion darftellen; biefe stand mir gegenüber, wie in meiner Kindheit die Na= tur, gang von bem reflectirenden Bewußtfein ge= trennt, - bie Sochfte aller Erscheinungen in bem ganzen Abgrund ber Bewußtlofigkeit versunken. Daß

man überfehen wurde, bag ich biefes Buch eine Stimme aus ber Gemeinde, nicht aus ben Borfalen ber Universitat nannte, mußte ich freilich erwarten. Diefes geschah nun auch, ein jeder legte den Makstab seiner Reflection über die Religion bei ber Beurtheilung an, und fo ward es von den flachsten Rationalisten bis zu dem absolut spe= culativen Denker schlechthin getabelt. Dag ich Paulus, - ben Professor nämlich, ben großen Eregeten - anzugreifen magte, mard als eine vollig unverzeihliche Unmaßung getadelt, und diejenigen, die fonst wohl meinen Ideen und Unsichten einigen Beifall geschenkt hatten, bedauerten, bag ich mich in einen gedankenlosen Krömmler verwandelt hatte; bag ich in ber Mitte ber Gemeinde weder phi= losophisch construirte, noch bichterisch begeisterte, nicht bie Sprache ber Speculation ober ber Uefthetik führte, ward mir alles Ernstes vorgeworfen. Man nahm es als etwas Ausgemachtes an, daß ich Wiffenschaft und Runft verachte, und durchaus in die Ginseitigkeit fectirifcher Gemeinden versunken mare. Diefes Urtheil, an beffen Richtigkeit keiner zweifelte, traf mich nicht

allein von den untergeordneten Geiftern: die erften und bedeutenoften außerten fich fo, fowohl von bem höchsten Standpunkte ber herrschenden Wiffenschaft, wie von dem der Runft. Wenn ich einen Gegenftand von irgend einem Standpunkte aus behandelt habe, wie ich es vermag, so pflege ich mich nach einer an= bern Richtung bin zu bewegen, und wenn ich mich der bewußtlosen Natur forschend gang hingeben konnte, fo war badurch ein höheres geistiges Forschen geforbert, keinesweges ausgeschlossen. Ich erwartete bas Migverständnig und fuchte ihm vorzubeugen, aber es half mir nichts. Es kommen Stellen vor, in welchen ich auf bas bestimmteste warne gegen eine folche reli= giofe Einseitigkeit. "Ihr burft, fage ich der Gemeinde, nie etwas schlechthin verwerfen, mas eine wirkliche geschichtliche Macht und Bedeutung erhalten bat. Alles was so erscheint, hat in seinem innern, verbor= genften Wefen, felbft wenn es burch die Gunde verunstaltet wird, etwas Göttliches; bie mahre fromme Schen befteht barin, Etwas anzugreifen, mas fur Gott eine Bedeutung hat. Alles wird freilich in ber Erscheinung verzerrt, aber diefe Bergerrung, die allgemeine Gunde ber Geschichte, ift ein Secundares,

es verbirgt bennoch in fich ein Ursprüngliches, Unfterb= liches. Ihr follt nicht ruhen, bis ihr es erkannt habt, biefem follt ihr euch aber gang hingeben, von biefem aus foll erft ber allerdings ruckfichtelofe und harte Rampf gegen bie Bergerrungen anfangen." Ich mählte einen Gegenftand, ber fogar geeignet mar, ben einfeitig Frommen ein Aergerniß zu geben, das Schauspiel nämlich. Ich gab zu, daß dies in unferen Tagen tief gefunken mare, dies zu bekampfen gebühre aber nur dem, der sich der dramatischen Kunft, ihrer unabweis= baren geschichtlichen Bedeutung nach, hingegeben, fie anerkannt habe und liebe; er allein habe das Recht und die Befugniß zu strafen, ein jeder andere Ungriff ware ein völlig fruchtlofer, und wurde mit Recht ab= gewiesen. Gine folche Meußerung, glaubte ich, murbe vollkommen flar sein. Die Verdammungssucht marb schlechthin als etwas völlig unchriftliches abgewiesen. "Der Bekampfer, felbst ber von mir beilig gehaltenen erscheinenden Korm der Rirche, steht vielleicht, fagte ich, diefer naher als Ihr. Der Glaube an ben Bei= land ift freilich ber allein feligmachenbe, aber ob diefer nicht schlummere und ohnmächtig fei in mir, ber ich ihn öffentlich bekenne, ob er nicht zurudgedrängt

burch noch nicht übermundene Zweifel, machtig werben will in bem erscheinenben Ungreifen, bas tann fein Menfch beurtheilen, benn unfer innerftes Berhältniß zu Gott ift nur ihm bekannt und biefe Ungewißheit aller Erscheinungen ift die mahre Quelle ber Gottesfurcht." Ich nannte bie Berbammungefucht absolut unchriftlich. Es half alles nichts. Eine Menge Beruchte follten bas über mich gefällte Urtheil befta: tigen. Meine Abendzirkel, bie einem jeden jugange lich waren, hatten fich, verficherte man, in Conventifel verwandelt, fie murben mit Bebet eröffnet und geschloffen, ein trubfeliger Kanatismus habe fich in meine Wohnung eingebrangt, obgleich biefelben unbefangenen alle Gegenstände ber Wiffenschaft, Runft und Politik berührenden Betrachtungen laut murben, wie früher. Allerdings fanden auch Bersammlungen ftatt, die religiofen Betrachtungen gewidmet waren, aber nur in dem fehr engen Kreise Gleichgefinnter, und auch aus diesem suchte ich alle Formlichkeit zu ent= fernen; ein jeder Zweifel trat unbefangen hervor: fteis gerte fich die Unterhaltung jum innern Gebet, bann Schätte ein jeber fich glucklich; es war bann ein fegenvolles Erzeugniß. Laute Gebete, durch welche die Berfammlung eröffnet ober geschloffen wurde, burch welche man fich in eine religiofe Stimmung hineinreben wollte, fchienen mir immer etwas Runftliches zu fein. 3ch habe freilich Berfammlungen ber Art beigewohnt, ich babe gefeben, wie ber Betenbe fich in bem Gebete verwickelte und tein Enbe finden konnte; jebergeit zwang mich bann ein unwiberftehliches Schamgefühl, bie Augen nieberzuschlagen und ich war genöthigt, innerlich fur mich zu wiederholen: "Das Reich Gottes fommt nicht mit außerlichen Geberben." Luca 17, 20. So wie die Worte bes Beilandes: "Wenn Du aber beteft, fo gehe in Dein Rammerlein und schließ die Thure ju, u. f. w." Matthai 6, 6. (bas Geheim= niß bes perfonlichen Gebetes.) Die Gebete ber Rirche tragen ben beiligen Charafter ber reinen gleichen Sin= gebung Aller, wo diese in der Rirche perfonlich werben, find fie billigerweise ftumm.

Indem biefes Verhaltniß zu Scheibel sich immer entschiedener ausbildete, gerieth mein Freund in wirk- liche Gefahr. Geruchte, die immer allgemeiner wurden, behaupteten, daß man es barauf anlege, ihn von

feiner Gemeinde ju trennen. 3ch hielt es fur meine Pflicht, hervorzutreten und schrieb seinetwegen einen vertrauten Brief an bas ichon fruher ermahnte Ditglied bes Ministeriums, in welchem ich bie hiefigen Berhältniffe auseinandersette, insofern fie fur Scheibel Gefahr brobend erschienen. Derjenige, ben ich als Scheibels Sauptgegner betrachten mußte, mar mein Freund, und als ich ben Brief abgesandt hatte, hielt ich es für meine Pflicht, ihm ben Inhalt beffelben mitzutheilen. Nun erschien in ben schlefischen Provinzialblättern ein heftiger Angriff auf meine kleine Schrift; ber Berfaffer nannte fie eine Rritif. Diefer Ungriff hatte eine personliche Seite, die mich sittlich traf. Wir hatten, ward gefagt, nach ber Urt ichein= heiliger Frommler, hinterliftig ein Geklatich ben Behörden beigebracht. Es ist in der That möglich, baß ber Berfaffer feinen Untheil an ben Bestrebungen, Scheibel zu entfernen hatte: bag ich aber hinterliftig ver= fahren mare, konnte mohl keiner behaupten, fo wie Die Absicht, wo möglich eine Gefahr von meinem Freunde zu entfernen, als der alleinige Grund bes Schreibens, völlig klar war. Ich ging nun leiber von meinem bisher herrschenden Grundsage, öffentliche

Ungriffe nicht zu beantworten, ab; ich glaubte nam= lich, fo wie die Sachen vorlagen, meiner Ehre eine Ertlärung schuldig zu fein. Ich wurde von biefem unangenehmen Streite nichts ermahnen, wenn nicht mein Stillschweigen auffallen mußte, und wenn er nicht merkwurdige Folgen gehabt hatte. Der Streit war ohne wissenschaftliches ober sonstiges Interesse, und bie gewechselten gebruckten Schriften find ohne allen 3meifel vergeffen. In Folge beffelben ließ ich ben Brief, ben ich an bas Mitglied bes Ministeriums gefchrieben hatte, brucken. Gine angesehene Behorbe fand sich barin angegriffen, und reichte eine Unklage bei bem Ministerium ein; von biefem erhielt ich ein fehr hartes Schreiben und ben ftrengen Befehl, die Beschuldigungen, die ich gewagt hatte gegen eine Behorbe zu veröffentlichen, zu widerrufen. Deffentliche Ungriffe auf Behörden werden in Preugen bekanntlich und mit Recht ftreng gerügt. Diefer Brief fam mir fehr unerwartet. Bon einer Unklage hatte ich nichts vernommen, und war ohne Kurcht. wußte ich, daß ich nichts geschrieben hatte, was sich nicht entschieden documentiren ließe. Scheibel hans belte in außeren Berhaltniffen oft fo unüberlegt, baß ich ihm wohl zutrauen konnte, die jest nöthigen Papiere verlegt, verworfen, ja zum Theil vernichtet zu haben. Sch hatte unrecht; eben burch strenge geordnete Aufbewahrung der Documente zeichnete er sich, wie ich jest und später öfter erfuhr, ganz besonders aus.

Ich arbeitete nun ein Bertheibigungsschreiben an bas Ministerium aus, zeigte, wie eine öffentlich ausgesprochene, von mir burchaus nicht veranlagte Beschuldigung, feineswegs Uebermuth ober ein leiber herrschend werdender Rigel, Behörden anzugreifen, mich in die Nothwendigkeit verfest hatte, ben Brief brucken zu laffen. Reiner bedauerte es mehr als ich; benn öffentliche Ungriffe auf Behörden erschienen mir nur in hochst feltenen Kallen zu entschuldigen. Ich legte vidimirte Ubschriften ber Documente bei. Bare nun irgend etwas Unwahres in bem, was ich hatte drucken laffen, ju finden, fo murbe feiner geneigter sein als ich, es öffentlich zu widerrufen. So wie die Sachen vorlägen, gestünde ich, baß ich nicht einfahe, wie ich einen folchen Wiberruf der Wahrheit gemäß einzurichten hatte, und bate mir die ferneren Befehle des hohen Ministeriums aus. Ich fah mich nun in ben Augen des Ministeriums für gerechtfertigt und die Sache

für beendigt an, benn die erbetenen Befehle erfolgten nicht und von einem öffentlichen Widerrufe war nicht die Rebe.

Aber ber Eindruck, ben biese Sache auf Scheibel machte, war febr merkwurdig. Ich war freilich unruhig, bis ich die Documente ficher in meinen Sanben fah: von ba an erschien mir Alles zwar unan: genehm, aber ich mar völlig beruhigt. Der Berfuch, mich öffentlich zu bemuthigen, mar miglungen. Scheibel aber erblagte, als er bas minifterielle Schreiben las und erschraf auf eine Weise, die mich fast beforgt machte. Derfelbe Mann, ber fpater burch feine Unerschrockenheit und Festigkeit die hochsten Behorden in die größte Verlegenheit fette, mar jett nicht zu beruhigen. Er fah meine amtliche Stellung compromittirt, befürchtete für mich bas Mergfte und glaubte bie Beranlaffung zu einem großen Ungluck gegeben zu haben. 3mar ichenkte er mir ichon fruher ein großes Bertrauen, von jest an aber mar es unbedingt. Er bing an mir mit einer Treue, die niemals mankte; er wollte nicht einsehen, daß boch auch einige Gelbftfucht von meiner Seite ben von ihm fo gefährlich betrachteten Streit veranlagt hatte, bag ich ja ge=

amungen gemefen mare, eine mich fittlich verlegende Beschuldigung abzuweisen. Diese Treue blieb uner schüttert, so lange er lebte, auch bann, wenn er von feinem ftreng religiofen Standpunkte aus Urfache batte, mit mir unzufrieden zu fein. Ueberhaupt war er nie im Stande, eine Reinbschaft bauernd fest gu halten. Seine heftigften Gegner, die er feiner reli= giösen Unsicht nach durchaus mit allen Mitteln zu bekampfen fuchen mußte, die schonungelos von ber Sache abgehend, Schwächen benutten, die er nicht felten zeigte, konnten burch ein einziges freundliches Wort ihn gewinnen, und er gab fich bann auf eine Beife preis, die er oft genug Gelegenheit fand zu bereuen. Es gab wohl nie einen ftarr orthodoren Theologen, ber bas rein Menschliche so in sich erhielt, wie Scheibel. Dieses riß ihn jederzeit mit sich fort und entwaffnete ihn feinen Gegnern gegenüber. Und eben beswegen liebte ich ihn fo innig. Er gab nie im Wesentlichen nach, aber daß er daneben ein Mensch blieb im ebelften Sinne, mar mir fehr lieb. 3ch kann ben Menschen nicht nahe treten, die faltblutig in einer Doctrin aufgeben.

Man erlaube mir bier ben Bang meiner Ergah: lung zu unterbrechen, um die Urt und Beife, wie mein Verhaltniß zum Kronprinzen in biefer Zeit bis jum Sahr 1829 sich innerlich gestaltete und außerlich erschien, zu berühren. Er erzeigte mir jebesmal, wenn er nach Schlesien reifte, die hochfte Gnade. In Bres: lau war er nie, ohne mir den Zutritt zu ihm zu gestatten, und später mich einzuladen. Ich burfte ihm Arme zur Unterstüßung empfehlen, zwar wagte ich es nur felten; ich kannte ben grenzenlofen Boblthatig= keitssinn des Thronerben, der ihn nicht felten bei dem großen Budrang in Berlegenheit fette. Einige Mal hatte ich bas Gluck, bas geheime Organ folcher Wohls thaten zu fein. Was damals Bieles dazu beitrug, bas gnäbige Wohlwollen meines herrn zu verftarken, war bas Glud, welches mehrere meiner treuesten Freunde hatten, von ihm in feine Nabe gezogen zu werben. Jebermann weiß, welch großes Bertrauen ber allgemein geachtete und beliebte General Graf Gröben, damals bei dem Kronprinzen, jest bei dem Könige noch genießt. Er ward fein erfter Ubjutant und war bas vornehmfte Organ feiner geheimen Wohl= thatigfeit. Der jegige General v. Rober, jener treff-

liche Offizier, ber fich im Kriege ausgezeichnet hatte, war mein Freund geworben, und ber zweite Abjutant; der dritte mar der jungste Willisen, mit bem ich durch feine Bruber, wie burch Graf v. York, in ein enges freundschaftliches Berhältniß getreten mar. So war ich, wenngleich entfernt, fast als ein Mitglied bes hohen pringlichen Saufes zu betrachten. Ich glaube nicht diese meine gluckliche Stellung je migbraucht zu haben; auch ftand mir ber Berr zu felbständig ge= genüber, als bag ich jemals gewagt hatte, irgend einen Einfluß auch nur zu ahnen. Bei einem Besuch in Berlin ward ich durch ihn felbst seiner Gemahlin vorgestellt. Eine gewisse Scheu hielt mich lange von einer Unnaberung ju biefer koniglichen Berrin gurud, aber bas Stille, Ruhige und Verständige in ihrem Wefen, die anspruchstofe Klarheit, mit welcher fie felbst in geiftigen Gesprächen bas Barteste auffaßte, zog mich, wie ihre Gute auch aus der Ferne an. Bei dieser Stellung zum Kronprinzen war es nicht zu verwundern, wenn ich für feinen Gunftling galt, was ich doch keinesweges war, so wie ich mich auch nie als einen folchen barzuftellen magte.

Bie leicht Bufalle, die eigentlich geringfügig finb,

baju beitragen fonnen, ben Berhaltniffen unbebeuten= ber Perfonen ju hohen herren eine größere Bedeutung zu ertheilen, beweift Kolgendes: Ginft als ich im Bebirge zwifchen Schmiedeberg und Balbenburg bie fronpringliche Equipage aus ber Ferne erblickte; gebot ich bem Rutscher langfam zu fahren. Berr v. Rober ber neben bem Rronpringen fag, erkannte mich und nannte mich bem Berrn, diefer ließ anhalten, ich mußte aussteigen und ward burch ein ziem= lich langes Gefprach an feinem Wagen feftgehalten. Der Rutscher, ber einzige Beuge biefer mir wieber= fahrenen Gnabe, war im hochften Grabe erftaunt. Ich merkte, wie er mich, als ich wieber in meinen Wagen hineinstieg, als einen gang andern Menschen behandelte; er hatte nichts Eiligeres zu thun, als biefes Ereigniß in Walbenburg und Schmiebeberg allen Menschen zu ergablen, und ich fab mit Er= staunen, welchen Einbruck es machte.

Mein Verhältniß zum Kronprinzen, welches mich fo sehr beglückte, gründete sich doch bis jest nur auf ein persönliches Wohlwollen. Meine Fähigkeiten waren nicht der Urt, daß ich dem Thronerben als ein besbeutender, in wichtigen Ungelegenheiten brauchbarer

Mann erscheinen konnte; meine ganze Stellung ihm gegenüber war baher ohne bleibenden Inhalt. Was aber durch diese glückliche Berührung in mir angeregt wurde, wie mir der Kirche gegenüber, die mir objectiv geworden war, die Persönlichkeit des zukünstigen Herrssches erschien, wird ohne allen Zweisel zweckmäßiger im Zusammenhange später dargestellt. Denn die Zeit nähert sich schon, in welcher meine Stellung zum Thronerben einen wesentlichen, ja sehr ernsthaften Inshalt erhalten sollte.

Ich habe unter ben sogenannten ungebildeten Ständen oft Menschen kennen gelernt, die mich durch ihre stille Religiosität anzogen. Diese waren nun keineswegs solche, die aus ihrem Glauben ein Geschäft machten, solche vielmehr, deren ruhiges geordenetes häusliches Leben einen fortdauernden Gottess bienst zu bilden schien. Die Frömmigkeit ist bekanntslich seit langer Zeit in dem Munde Vieler etwas Tadelnswerthes geworden; man benkt sich, wenn von einem Frommen die Rede ist, einen Fanatiker, der sich zu den Auserwählten rechnet, fortdauernd nur

von folden fprechend, die braugen fteben, und fich in feinem Berhaltniffe zu biefen burch feine Berbam= mungefucht auszeichnet. Nicht daß jene getabelt merben, barf ich biesen vorwerfen, benn fie ftiegen mich mein ganges Leben hindurch entschieden gurud. Ich tenne nichts Widerwärtigeres als jenen Unftrich von driftlichem Pharifaismus. Daß aber biefer Sag gegen eine personliche Vergerrung bes erscheinenden Christen= thums auf eine jede Meußerung acht driftlicher Befinnung ausgebehnt wurde, war mir freilich in hoch: stem Grade betrübend. Ich leugne nicht, daß biese - Menschen, die sich nicht felten Missionare zu nennen belieben, fast eben so fehr bazu beitragen, vom Christenthume gurud zu stoßen, wie der flachste Rationalismus; ja ich gestehe, bag ich in dem Tadel der fie traf, nicht felten etwas Löbliches, mas als ein fruchtbarer Boben fur die Entwickelung des Chriftenthums benutt werben kann, erkannte. Was aber fo für einen echten Diffionar fogar etwas Gutes in fich verhüllt, wird burch biejenigen, bie fich vorzugemeife die Frommen nennen, eine Difgeftalt, und eine jede driftliche Gefinnung, felbst mo fie fich entwickeln mochte, wird burch fie in bem Reime erftickt; benn bie natur=

liche Abneigung gegen eine völlige Umwandlung im driftlichen Sinne verbindet fich mit bem Abscheu ge= gen die ftarre, lieblose, sich christlich nennende Form, und hier, wie in allen Richtungen ber Geschichte, fteigern fich bie unverfohnten Gegenfage bis gur traurigen Migbilbung nach beiben Seiten bin. Dahin= gegen erscheint ein ftiller hauslicher Rreis immer fegensreich, wenn in ihm die Undacht ber ruhige Grund ist, auf welchen alle Arbeit, alle Mühen und Sor= gen des Lebens gebaut find, der durch die anspruchs: lose Urt, mit welcher er hervortritt, seine Beziehung zu Gott immer vor Augen, nicht fich mit Undern vergleichend, eben durch die stille Demuth das Chriften= thum verbreitet, welches jene Verirrungen aus ihrer Nahe verscheucht. Ich habe bas Glud gehabt, folchen Kamilien aus allen Ständen nahe zu treten, und ich gestehe, daß ich, wo ich sie fand, lange nachbem ich die Nothwendigkeit einer bestimmten kirchlichen Gestaltung einsah, die Verschiedenheit der Confession nicht fest zu halten vermochte. Es entstand inmitten des Lebens ein Widerspruch, den ich nicht heben fonnte. Die Nothwendigkeit einer bestimmten Kirche verschwand bei der immer wachsenden Neigung,

einer Gemeinde anzugehören, die als solche einer jeden bestimmten Confession ermangelte, und bennoch mußte ich gestehen, daß das, was ich suchte, der Standpunkt war, von welchem aus durch die bestimmte kirchliche Lehre die Gemeinden geweiht und die Kirche durch die Gemeinden lebendig und thätig ward.

Man hat mit vielem Recht behauptet, daß eine Poefie, die mahrhaft aus fich felber lebendig mare, jederzeit die Bluthe einer fraftigen, fich entwickelnden Nationalität fein muffe: wie vielmehr gilt biefes von ber Religion; sie hat immer nur fur furze Beit wirkliche Wurzel geschlagen im burgerlichen Leben der protestantischen Rirche; immer von neuem kamen bedenk= liche Störungen mancherlei Art. Schon beim Urfprung des Protestantismus in dem Uebergange von ben blogen Werken, mit welchen die Laien sich be= ruhigten, ju bem Innern eines unmittelbaren Berhältniffes zum Ewigen, zu Gott, zum Glauben im echt lutherischen Sinne, ward biefer allen innern Rampfen ber Menschen preisgegeben, und man mußte, einmal ernsthaft auf ben religiofen Standpunkt verfett, bas Bolksmäßige bes Ratholicismus vermiffen, bas in alle Richtungen bes Lebens hineindrang, eine Rirche

schuf, die alle burgerliche Verhaltniffe beherrschte und unter sich verföhnte, und baburch aus sich heraus eine bedeutungsvolle eigenthumliche Poefie und Runft er= zeugte. Es gab Entwickelungestufen meines Lebens, wo ich begriff, wie Freunde, die mir nahe standen, um allen jenen innern Widerspruchen, mit welchen ich wie sie gequalt murbe, auf einmal zu entgeben, sich entschließen konnten, katholisch zu werden. Aber ge= theilt habe ich diese Reigung nie; denn nichts war mir klarer, ale bag ber Katholicismus fich in eine Berirrung hineingestürzt hatte, die feinen geschicht= lichen Untergang herbeiführen mußte; von diefer Ueber= zeugung kann ich nicht laffen, und alle Erscheinun= gen, die dem zu widersprechen und immer brobender zu werden scheinen in unsern Tagen, können die Zu= versicht, mit welcher ich einer großartigen protestan= tischen Rirche entgegen sehe, nicht schwächen. Uber sie ist die kämpfende Kirche. Es ist mir immer merkwürdig, wie das Proselntenmachen von der katholischen Seite fortbauert, ja als eine heilige Pflicht der Katho= liken betrachtet wird. Es mag auch auf ber protestantischen Seite hier und da stattfinden, aber nur bann, wenn der protestantische Glaube felbst ein außeres Wert geworben ift. Ja Gemeinden, die fich burch Profelytenmachen auszeichnen, trennen fich von ihrer geschichtlichen Rirche und verwandeln sich in Secten, die fich von beiden Rirchen abgefondert haben. Wenn auch baburch die Katholiken eine gefährliche Baffe in ben Sanden zu haben mahnen, gegen welche wir maffenlos zu ftehen scheinen, so ift bies eine Tauschung. Wie in fruheren Kriegen ein= gelne Rrieger gegen einanger kampften und perfonlicher Muth und Tapferkeit Alles vermochte, jest aber in den großen Rampfen allein der lenkende Geift den Sieg bestimmt: fo hangt auch die fortschreitende Bebeutung des Chriftenthums von Gott, ber die Beschichte leitet, sichtbarer, einleuchtender ab, und man darf sagen, Gott offenbart sich unmittelbarer in dem Rampfe ber Meinungen unferer Tage, als in bem Rampfe fruherer Beiten. Daber find die außeren Mittel, die man anwenden mag, um die Religion, wie man meint, bor bem Untergange zu retten, zwar bien und ba, borfichtig innerhalb enger Schranken benutt, zwedmäßig, ja geboten; und es mare in ber That zu tabeln, wenn man unschuldige Kinder nicht fo lange wie möglich vor ben verlockenden Laftern ber

Welt zu fichern fuchte; benn nichts verpeftet fo voll= tommen ein ganges Gefchlecht, wie eine fruh verbor= bene Jugend. Aber wenn man ba, wo ber Kampf einen großartigen, geschichtlichen Charafter annimmt, etwa meint, burch bie fleinlichen Mittel, bie gegen bie Dolche bes Morbers einige Bebeutung haben, bem Rugelregen öffentlicher Meinungen begegnen gu fon= nen, und die tödtenden Waffen burch Mauern und Schlöffer abhalten zu können, bann gerath man offenbar in eine gefährliche Täuschung. Das Mergfte aber ift bies, bag basjenige, mas fo außerlich ficher geftellt werben foll, felbst fich in ein Meugeres verkehrt und aufhort, Religion im echtesten Sinne zu fein. Diefes Meugere nun, mas man irriger Beife Religion nennt, mag zu Grunde gehen; bas mahre Chriftenthum gewinnt burch biefe scheinbare Nieberlage. Huch ift es so wenig ber Glaube, ber so vertheibigt wird, bag man vielmehr biefen gar nicht an fich zu retten fucht. Was man so aufrecht halten will, wird nur als brauchbar für ein Aeußeres betrachtet. Es foll bazu bienen, einen ermunichten Buftand ber Gegenwart, ber fonft, glaubt man, zu Grunde geben wurde, einen Besis, eine weltliche Macht, wenn es hoch kömmt,

und allerbings bem Wahren am nachsten tritt, ben Staat zu retten. Aber biefer muß, wie aus feinem innersten Lebensprincipe, aus bem Glauben entspringen. Freilich foll bie Nahrung außerlich gereicht werben, aber ein Lebendiges wird nur burch Uneignung (Uffimilation) ernährt, und ber innere Lebensprozeß ift von ber außern Darreichung ber Nahrung burch einen Abgrund getrennt, ber niemals burch außere Mittel ausgefüllt werden kann. "Was hülfe es bem Menschen, so er bie gange Welt gewonne, und nahme boch Schaben an feiner Seele." Matthai 16, 26. Diese aber ist bas Schwankenbe zwischen ber leiblichen Sinnlichkeit und bem machtigen Geift, zwischen ber Belt und einem liebenden Gott. Nur fie felbft mablt die Trennung von ihm und wirft sich der Sinnlich: feit in die vernichtenden Urme; Gott aber ruft fie gu sich, nicht burch irgend etwas Meußeres, sondern burch bie geiftige Göttlichkeit, burch ben unsterblichen Reim ber Liebe, die nie zu Grunde geht, wenn nicht die gange Macht ber Sinnlichkeit uns in ber Knechtschaft ber Sunde festhalt. Das Geschlecht hat sich nicht bem finnlichen Dafein hingegeben. Es wurde fich felbft vernichten, wenn ein fo frevelhafter Entschluß reif

marbe. Es schwankt zwischen himmel und Solle, und ift einem jeben einzelnen Menschen zu vergleichen, ber, je reblicher er fich mit ganger Geele ber gottlichen Gnabe hingibt, befto heftiger von inneren 3weifeln ge= qualt wird. Diese Zweifel durfen nicht abgewiesen werben; es ift ber Rampf, und ber Mensch muß fich auf den Kampfplas stellen; die Flucht ift einer Niederlage gleich, ein jeder unterbrudter Zweifel fehrt boppelt gefährlich zurud, benn in biefem geiftigen Rampfe führt ihr ben Feind auf ber Flucht innerlich mit euch. Wer so dem Keinde ked unter die Augen tritt, ben 3meifel erst aufgibt, wenn er völlig überwunden ist, ja ihm alle Waffen gegen fich leiht, bamit er in feiner ganzen Stärke erscheine und fo in bem Rampfe Alles verliere, ift allein bes Sieges gewiß.

Aus einem solchen redlichen Kriege soll bie protestantische Kirche hervorgeben. Wenn ich nach langen in zweifelhaftem Kampfe durchlebten Jahren auf
das Resultat ruhiger Betrachtung zurücksehe, wird
mir die Bedeutung der protestantischen Kirche erst
völlig klar. Wir dürfen uns von dem Kampsplatze
nicht furchtsam zurückziehen; die rechte christliche Zuversicht ist, wie ich mich einst ausdrückte, der Glaube

an ben Glauben; wir haben nicht bloß mit leiblichen Feinden zu kampfen, sondern mit dem verwirrenden unfichtbaren Beifte ber Beit. Es gibt, betrachten: wir bie Geschichte, wie fie gottlich geleitet wird, feine gefährlichere Täuschung, als die, die ben Feind außerlich ju fchweigen zwingt, mahrend er ftumm, bas Innere untergrabend, ber Seele ihren Untergang bereitet. Erft wenn die Zweifel bes Geschlechts auf irgend einem begnadigten Punkte ber Geschichte ohnmachtig zu merben anfangen, bricht ber Oftermorgen ber protestan= tischen Rirche hervor, bann hebt die Buversicht des Lebens in allen Richtungen an, bann wird eine Beschichte beginnen, die Wiffenschaft und Runft verebelt, bann wird ein Staat entstehen, ber nicht bas Ewige an das Sinnliche verkauft, sondern jenes durch diefes befigen, ergreifen, beleben will.

Ich habe die Auferstehung des Herrn innerlich erstebt, ich habe ihn erschüttert sterben und begraben sehen; ich wollte mich, wie an einen Todten, trauernd ihm anschließen: aber ich fand ihn im Grabe nicht mehr, denn er hatte das Grab verlassen, er war aufserstanden, und der zukunftige Sieg der Geschichte, der bestimmt ift, den Tod zu überwinden, ward mir vers

fundigt. Aber mas mir bie Butunft verhieß, war noch nicht Gegenwart geworben, ber Pfingsttag war noch nicht ba, und felbst biefer fing mit einer geiftigen Gahrung an, mit einer innern Bewegung, bie ben Uneingeweihten einem wilben Traume ähnlich schien. Ich fehnte mich nach einer Gemeinde, und biefes Sehnen gab mir innerlich ben Befig. 3ch war einem Liebenden ahnlich, der fich die Beliebte felber erzeugt und mit allen Vorzugen bes Geiftes ausschmückt: die Liebe aber verwirklicht sich nur durch eine Befchränkung, burch die Bingebung an eine fterb= liche mangelhafte Magd. Die raftlose, formlose un= endliche Idee, die aus dem träumerischen brutenden Leben felbstfüchtig entspringt, muß die bestimmte Gestalt mit allen ihren Fehlern umarmen, aber diese wird burch die Liebe, burch die unbedingte Hingebung geweiht. Ich erwartete sie mit innerer Sehnfucht, ich glaubte fie zu feben, ich erblickte fie fcon: aber ich follte zum zweiten Male erleben, mas ich in feuriger Jugend erlebt hatte, als ich mich mit ganzer Seele bem beutschen Staate hingab. Die Rirche, ber ich mich hingeben follte, war in brobender Gefahr. Es fam die Beit, wo ich mich über mein Berhaltniß gur

Religion außern mußte; wie früher über mein Berhaltniß zum Staate, als es mich in die Turn-Streitigkeiten verwickelte, welche die besten Freunde von mir zu trennen brohten und mein innerstes Dasein erschütterten.

Ich verehre ben König, der die Trennung von seinem Bolke burch eine Confession, die nicht die herrschende mar, tief empfand. Er achtete auf ben Bang ber Zeiten, er fah, wie bas trennende Princip allmählig seine Bedeutung verlor; und wie nicht bloß ba, wo das Christenthum selbst sich in einer schwan= kenden Reflection zu verlieren brohte, sondern inmit= ten bes mahrhaften wiedererwachten Christenthums die wirkliche Union schon da war; er hatte sie nicht burch Gebote einzuführen, nur ihr wirkliches Dafein, wie es einem Könige gebührt, öffentlich zu erklären. Daber erging fein königlicher Befehl an bie Glaubigen, sich zu uniren, nur wo die Trennung verschwunden mar, sollte bie Union vom Staate aner= fannt werben. Gie wurde, bas hoffte, munichte, erwartete der Konig, eine herrschende Rirche bilben, in beren Mitte er freudig fein königliches Dafein zu verleben hoffte. Sa, so vereinigt, burfte er ermar= ten, bag bie Rirche, nicht mehr burch innern 3wie-

spalt getrennt und eben baburch machtiger, sich in sich reinigen mußte, daß fie, ber finnlichen Reflection ent riffen, alle Keinde überwinden wurde. Er war ein Glaubiger im reinsten Sinne, und versprach fich von bem Glauben, der alle Werke überwindet, die fchon= ften Erfolge. Aber leiber! ein König fteht nicht allein in feiner innern Welt; wie rein biefe auch fein mag, sie wird am tiefsten von der Berwirrung ber Zeit er= griffen, wenn ber Gebanke That werben foll; bann bedarf er der Organe der Gegenwart, denen er Bertrauen schenken muß, ja bie, ihm nicht bloß außerlich dienend, sondern auch innerlich fordernd, seine Entschluffe gestalten sollen. Wenn aber diese Drgane sich nicht dem leitenden Gedanken hingeben, dann ent= stehen krampfhafte Bewegungen, die mehr vom Biele ab, als nach diefem hinführen, fich felbst wider= sprechende Meußerungen, beren Unsicherheit man es ansieht, daß sie von dem leitenden Gedanken verlaffen find.

Die reine königliche Absicht bewegte schon bie trefflichsten Manner; ich nenne vor Allen den tiefen, wahrhaft christlichen, unsterblichen Schleiermacher. Er hatte eben das in dem flachsten Rationalismus ver-

funtene Berlin für ein christliches Leben burch bie Union gewonnen, wie Keiner; baher trat bei seinem Tobe bas alle Gemüther burchbringende Gefühl der Liebe und der Berehrung so mächtig hervor, und nie fand ein Begräbniß statt, seinem ähnlich; es waren teine getroffene Anstalten, es war der völlig bewußtslose, natürliche Erguß der traurenden Liebe, ein innerslich überschwengliches Gefühl, welches die ganze Stadt ergriff und um sein Grab versammelte; es waren Stunden einer innern Vereinigung, wie man sie in einer Hauptstadt der neuern Zeit nie gesehen hat.

Aber nicht auf die Hauptstadt allein beschränkte sich die segenvolle Thätigkeit dieses hochbegabten Mannes; seine zahlreichen Schüler verbreiteten sich über ganz Deutschland, und keiner hat mehr wie er, den König in seinem reinsten Gedanken gefördert und unsterstützt. Ich darf es sagen, wie herrlich und besdeutend mir die Sache der Union erschien. Wie theuer sie mir immer gewesen war, das wurde mir innerlich klar, als er und Allen, als er mir entrissen wurde. Nie erlebte ich eine schönere Ueberraschung, als da ich aufgefordert wurde, mich über ihn und sein herrliches geistiges Leben am Begräbnistage öffent-

lich auszusprechen. Ich war erschüttert; troß allem äußern Anscheine hatte man erkannt, daß ich innerlich dem alten geistigen Bündniß mit meinem herrlichen Freunde nicht untreu geworden war; auch ich war ein Unirter, während ich der Union auf eine, wie es schien, bedenkliche Weise entgegentrat, und man wußte es.

Die religiöfe Ueberzeugung ift etwas fo unbiegfam selbständiges, daß sie, wo sie nicht durch eine völlige Hingebung beherrscht wird, ober vielmehr bas gange Wesen bes Menschen innerlich burchbringt, fo daß bie Singebung felbst Freiheit und ber Liebe gleich wird, alle relative Uebereinkunft ausschließt. Daber wird bas Gebot ichon im Uebergange von einem Menschen zum andern, selbst wo man den Entschluß gefaßt hat, sich fügen zu wollen, bennoch in einem andern Sinne ausgeführt, als befohlen. Es war baber allerdings als etwas Ungunftiges, fo, wie bie Form bes Staats sich ausgebildet hat, Aufgedrungenes zu betrachten, daß die Union sich, gegen die königliche Absicht, da= burch ber Form eines Gebots naberte, bag fie einer abministrativen Behörde zur Förderung übergeben mar. 3war hatte biefe Behörde religiofe Clemente in fich aufgenommen, die sich aber nur in den gebotenen Formen zu bewegen wußten, welche einem wirklichen resligiöfen Fortschritte des Staats kaum angemeffen waren.

Die Zeit der Synoden im altchristlichen Sinne, als alle Gemuther, wenn auch in der Lehre abweichend, tief religiös bewegt waren, war langst geschichtlich verschwunden, bamals erschienen die Beiftlichen in ber That als Reprasentanten der Gemeinden. Mit innerem lebendigem Interesse lauschten alle Kamilien auf bie Entscheidung berfelben, und die Religion war mas jest leider die Politik ift. Abgetrennt von den Gemeinden bilbete fich aber fpater bas Beer ber Beiftlichen, ein stehendes Beer, welches fich mehr inner= halb theologischer Streitigkeiten; als im Rreise leben= biger religiöser Unfichten und Ueberzeugung bewegte. Dieses Beer, wie es entstanden mar, nachdem bas Bolt im Gangen fich zurudzuziehen anfing, mar von feiner innerften lebenbigen Burgel losgeriffen, bem Staate preisgegeben, und wie die Gelbständigkeit ber alten Stande, verschwand die der Gemeinden, indem bie einseitige, aber bewunderungswurdige Birtuositat ber gebietenden administrativen Behörden sich immermehr auszubilden anfing. Diefe geschichtliche Rich= tung ift nicht burch bie Willfur einzelner Menfchen, fie ift nicht von einem bestimmten endlichen Grunde aus erzeugt; alle zerftreute Momente geschichtlicher Epochen forderten fie zugleich, und fie mard eben fo positiv und entschieden hervorgerufen durch die Gleich= aultigkeit der Gemeinden, wie durch die heranwach= fende Macht ber Behörden. Geschichtliche Thatsachen ber Art muffen ben ruhig betrachtenden Chriften dabin führen, eine göttliche Leitung anzuerkennen. Cben sein schöner geistiger Vorzug ist es, den man im ebelsten Sinne vornehm nennen kann, daß er durch den Glauben — burch ben Sinn, mit welchem er bie Geschichte auffaßt - losgeriffen wird von dem bloß Beschränkenden, Berwirrenden der Erscheinung; und indem er sich ber Lenkung Gottes in ber Geschichte mit Zuversicht hingibt, tritt, je reiner fein Sinn gur Gefinnung, ber hingebende Glaube gur thatigen Liebe heranreift, besto inniger seine That mit ber Macht ber göttlichen Geschichte verbundet hervor, und er wird frei sein. hier in dieser driftlichen That ruht alle Gewalt der wirklichen Fortschritte; der Berricher, ber biese Keime erkennt, wo sie felbst unscheinbar hervorsprossen, ist vom Herrn gesenbet, mit Ihm im stillen Bunde. Aber, was im eigentlichsten Sinne mit dem geheimen Rathschlusse Gottes verbündet ist, das schreitet, dem stillen Gange organischer Entwickez lung gemäß, gegen welche die wilde Bewegung einer sinnlichen Gegenwart nichts vermag, unscheindar sort und läßt sich durch keine Bewegung des Bolks, so wie durch kein gewaltsames Gebot des Herrschers irre machen.

Im Preußischen Staate war zwar die feste kircheliche Ueberzeugung, so oder so festgehalten, nicht ganz verschwunden, aber sie hatte sich in die stillen Fasmilien von der Geschichte zurückgezogen, sie nahm keinen Untheil an den zweiselhaften Berathungen der Zeit, und hemmte die religiös geschichtlichen Fortschritte, statt sie zu fördern; hier wo die Gedanken hin und herschwebten, sich bekämpsten und aussöhnten, indem sie die Widersprüche unausgesöst stehen ließen, waren sie, die Stillen im Lande, stumm.

Ich konnte nicht umbin, mich felbst als ein Kind ber Beit zu betrachten; felbst damals, als die Speculation meine Religiosität völlig beherrschte. Denn in der That die kindliche Erinnerung, die mich in eine Zeit versetze,

in welcher ich mit unbefangener hingebung einer bestimmten, geschichtlich gestalteten, wenn auch zuruckgebrängten Kirche zugehörte, verließ mich nie, selbst, wenn sie sich vor der Speculation zuruckzog und insnerlich verstummte.

Man behauptet, es fei des freibenkenben Mannes unwurdig, fich die Religion als etwas Fertiges geben ju laffen, fie ale ein von ben Batern Grerbtes gu betrachten, und bennoch entbeckt man hier am entschiedenosten die grundlose Tiefe echter Religiosität. Die Kirche hat die schaffende Gewalt über mein ganges Dafein; fie ift nicht meine, fie ift ber gottlichen Schöpfung ewige That. Man fagt: ber Beiland sei gegen bas alte Gefet aufgestanden; aber feine That war einer jeden menschlichen schlechthin unvergleich= bar, benn es war ber Schöpfer felbst, ber bas Alte richtete und eine neue Zeit schuf. "Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden." 2. Corinth. 5, 17. Man wirft Luther vor, daß er sich von der alten Rirche trennte und anstatt fie zu reinigen, fie auf eine revolutionare Beife ju gerftoren fuchte. Aber so wenig wie von dem Tode jum Leben durch equi= voke Generation, gibt es einen Uebergang von bem

äußern Werte zur innern aus ber gottlichen Gnabe entsprungenen kindlich freien christlichen That. Der= jenige, in welchem die Reformation Luthers nicht tag= lich vollführt wird und von neuem entsteht, wer nicht täglich bemuht ift, sich von dem täuschenden Scheine ber Werke ab, und ber innerlichen Rindschaft gott= licher That zuzuwenden, der versteht nicht, wie hier an keine bloße Uebereinkunft, noch weniger an eine äußere Versöhnung zu benken mar. Innerhalb des Chriftenthums erscholl die laute Stimme des gott= lichen Geiftes in ber Geschichte; bas Ulte marb gerichtet, und es follte ein Neues entstehen: aber es war eine menschliche That, nicht eine rein göttliche, eine erfrischende und reinigende, nicht eine schlechthin schaf= fende. 11 Manches, was Gott erhalten wollte, ward von der Reformation verworfen; vieles, was Gott gerichtet hatte, ward in ber Reformation erhalten. Das Christenthum ift wieder mach geworben; in allen feinen Richtungen tritt es kampfend hervor, ber Ratholicismus regt fich in allen Landern, die Protestanten treten kampfend bervor unter sich und für den Staat. Der Gel bloger Politik, ber fich nun feit mehr als einem halben Sahrhundert um brei ober vier flache

bürftige, von Tallem Geist verlassene Begriffe herumgebrehet hat, greift immer mehr und mehr um sich. Wer hatte in unserer Jugend eine Ahnung davon, daß nach Friedrichs des zweiten Regiment religiöse Bewegungen dem Staate bedenklich werden könnten? Wer glaubte, daß nach der Revolution katholische Bischöse dem Könige und den Kammern Tros bieten durften? Wer kann den religiösen Justand von England betrachten, ohne zu erstaumen. Das völlig Unbegreisliche ist geschehen, und ohne zu begreisen, müssen wir es anerkennen, weil es da ist.

Ich bin in ber Mitte ber Natursorscher erzogen, und so hat eine Thatsache bloß als solche eine absolute Gewalt über mich; Thatsachen erst anerkennen, bann zu erklären und burch die Erklärung zu begreisen, ist das wahre Geschäft des Natursorschers. Das, was mich von den Natursorschern scheidet und freilich auf alle Richtungen der Forschung einen durchdrigenden Einsluß ausübt, ist nur, daß die Religion der Thatsachen, die Gegenstand der Forschung sein müssen, die Natur in die Geschichte hinein versetzt und baher weiter reicht. Wer kann uns nun zeigen, wo die Quellen jener wunderbaren unerwarteten relis

giofen Bewegung, bie jest gang Europa erschüttert, fo lange verborgen blieben? wer vermag die unglaub= liche Umwandlung auch nur burftig zu erklären? Ift fie weniger machtig, als bie mechanischen Entwickelungen, bie alle Berhaltniffe bes burgerlichen Lebens er= greifen und umzuwandeln broben? Ift es wirklich binlanglich und befriedigend, wenn ber nuchterne Mensch auftritt und sagt: "bas Geschlecht ift stumpf geworben und geht alternd in die Kindheit zurud. Aber es verliert seine Jugend nicht, es hat seine verständigen Aufgaben nicht gang fallen laffen und wird feine kindisch geworbene Phantasie schon durch philosophische Constructionen, durch Kammerverhandlungen und geordnete materielle Interessen, indem es aus feinem traumerischen Buftanbe wieber erwacht, zu banbigen wiffen." Was suchen nun die in Bewegung gefetten Bolfer in allen Eden ber gebilbetften Welt, was wollen fie? Ift es bloß bas Interesse sich felbst und Unbere taufchenber Theologen? Geht herum und forscht, wenigstens in ben protestantischen Lanbern, nach bem Ursprunge ber religiofen Bewegung, und ihr werbet fie eben, wenn auch am unscheinbarften, boch am reinften, hervorquellen feben aus bem flillen ein=

famen Gemüthe. Die Schriftgelehrten hatten sich gegen bieses Brüten erklärt, und sind fast unwillig in den immer mächtiger werbenden Strom hineingerissen. Nun, was suchen die Völker? Nachdem der Kampf wilder Freiheit ausgetobt hat, nirgends Ruhe, nirgends Friede sindet, suchen sie das Entstohene, wo es im tiefsten Innern ruht, in einer Kirche. Abermals erkenne ich mich als ein Kind, nicht bloß der sinnlichen, sondern auch der geschichtlichen Gegenwart. Ich verstehe, ich fasse sie, ich wage es, ihre Zukunft zu weissagen; denn ich habe nicht bloß äußerlich über sie ein Gerede geführt, ich habe sie ganz in ihrer innern Bewegung mit erlebt.

Wie es geschah, daß die Gestaltung der Kirche in den protestantischen Ländern allmählig unbestimmter ward und zulest nur in kleineren, engeren und starren Formen übrigblieb, suchte ich mir, meiner ganzen Eigenthümlichkeit gemäß, durch eine umfassende Naturbetrachtung klar zu machen. Sie verdient geschichtlich und für die Betrachtung der göttlichen Natur, wo diese den in der Erscheinung hemmenden und dennoch fördernden Metamorphosen unterliegt, weiter versolgt zu werden. Ich beschränke mich hier auf jene Ge-

banken, die sich innerlich in mir abwechselnd regten, wenn sie auch, zuruckgedrängt und in den Schatten gestellt, nur durch eine siegende Gestaltung zum Vorsschein kamen; also auf die mehr oder weniger bestimmten Formen in Deutschland.

Meine Betrachtung nämlich ging burch die ganze Natur in ihrem sinnlich scheinbaren Uebergange von einem Niedern zu einem Sobern, ober bestimmter, von einem Meußern, mehr Gebundenen zu einem Innern, Freiern. hier fand ich nun zuerst die Lehre von derkequivoken Generation, und den Kampf gegen biefe. Es ift ben Naturforschern bekannt, wie diefer Rampf feit Redi's erfter Beobachtung burch bas gange fiebzehnte und achtzehnte Sahrhundert hindurchging und noch nicht völlig geschlichtet ift. Diejenigen, welche bie Entstehung lebendiger Lebensformen aus dem Todten behaupteten, beriefen sich auf die sinnlichen leisen Uebergange, die fich aus Ginem in bas Undere verfolgen ließen. Denn so verlieren fich die Monaden in die Utome, die boch auch beweglich find, fast ohne baß man im Stande ift, die Grenze beiber zu bezeichnen. Man glaubte auch wohl gar, barthun zu können, baß ein Lebenbiges aus ben rein anorganischen

Stoffen entstanden ware; man fah, wie in bem Er: nährungsprozesse sowohl, als burch organische Ausfonberungen im ersten Kalle ein chemischer Borgang fich unmerkbar in eine innere organische Affimilation vermanbelte. Huch hier war bie Grenze nicht nachzuweisen, so wenig wie im lettern Falle, wenn der organische Prozeg ber Ausscheidung chemisch schloß; ja bas innerlich Aufgenommene schien sich bem äußerlich Ausgeschiebenen so genau anzuschließen, baß für ben mahren Lebensprozef fein Raum übrig blieb. So ward bas Lebensprinzip als ein modificirter the mischer Proceg betrachtet, und die Lebenserscheinungen wurden aus bem chemifchen Fortgange erklart. Dabingegen muffen diejenigen, für welche ber Lebensprozeß eine neue Geburt ift, bas Leben als eine neue Schopfung, eine neue Welt Gottes, in welcher er fich unmittelbarer offenbart, betrachten. Diefe Belt verfenkt fich zwar in bas Sinnliche ber Erscheinung, aber sie bilbet eine neue Schöpfung; fie ift wie bas Bohere, welches fich beim Todten in die Endlichkeit versenkt, und hier das Princip der Bewegung in einer unenblichen Zeit für einen unenblichen Raum verbirgt, so daß das Tobte seinem eigentlichsten Wesen nach

nur aus dem Lebendigen, nicht dieses aus jenem bez griffen werden kann. Es gibt daher keinen Uebergang vom Todten zum Lebendigen. Die Vermittelung zwisschen beiden findet nur durch einen ursprünglichen schöpferischen Act statt. Es war mir merkwürdig, daß, als ein tieferes religiöses Gefühl das deutsche Wolk durchedrang, dieser Kampf der Natursorscher auch einen religiösen Charakter annahm. Man schien seine höhere Bedeutung in der That zu ahnen. Es sind zwei entgegenzgesete Richtungen, die in der Ausbildung auseinanzbergehen und sich sliehen, um nur in der schöpferischen That Gottes, welche das Todte wie das Lebendige umfaßt, die mächtige, Alles beherrschende Einheit zu sinden.

Innerhalb ber Kreise bes Lebens wiederholt sich nun derselbe Streit. Es gab Physiologen, welche die Thiere aus den Pflanzen entspringen ließen und das durch willkürliche Bewegung sich unmittelbar Offensbarende als ein Resultat der vegetativen Prozesse zu betrachten geneigt waren. Gegenfäße der nämlichen Art, die, weil sie nicht erkannt waren, freilich keinen ähnlichen Kampf hervorriesen, gestalten sich auf ähnzliche Weise zwischen den Thieren, die einer höhern

Entwidelung entgegengehen und ben Infecten, bie an bas Pflanzenreich gebunden burch biefe bargeftellt werben. Bum vierten Mal entsteht ein ahnlicher Gegenfat der Richtungen zwischen den Waffer= und Luft= thieren; jum funften Mal unter ben Luftthieren, gwischen Saugethieren und Bogeln; aber gum fechften Mal auf ber Grenze ber sinnlichen Naturforschung, ba wo bie Seele, zwar gebunden burch bie außerliche Sinnlichkeit, bennoch ben Begriff ber außern Unenb= lichkeit, die alles Lebendige und Todte feiner Form und feiner Thatigkeit nach festhält und bindet, in sich trug, ba nämtich, wo die Rede war von einem Uebergange von ben Thieren zu ben Menschen. Much bier trat ber Bersuch hervor, bas Sohere aus bem Riedrigen, die menschliche Seele aus einem immer hoher gesteigerten thierischen Lebensprozef zu erklaren. Aber biefe Unsicht brang nicht burch, bas unmittel= bare Bewußtsein wies sie zuruck, und sie hat nie, wie ber Rampf für bie aequivote Generation, eine geschicht= liche Bedeutung erhalten. Dennoch verbarg fich biefe Unsicht in einen andern Streit, nämlich ba, wo bie Frage aufgeworfen wurde, ob die verschiedenen Racen nicht Erzeugniffe verschiedener Weltgegenden maren,

also Etdentsprossene, oder ob man nicht, von einem höhern Standpunkte aus betrachtet, genöthigt wäre, das Geschlecht aus Einem Paare entstehen zu lassen. Und, wie die Schrift sagt: "Gott blies dem Mensschen ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele."
1. Mose 2, 7.

Bum fiebenten Male aber und am höchsten tritt die Lehre von der equivolen Generation da hervor, wo bie Rebe ift von der Umwandlung des finnlichen Menschen in einen göttlichen. hier ift ber Kampf ber heftigste; er bewegt noch immer das gange Geschlecht, ja er wird immer heftiger, je innerlicher die bebenkliche Frage wird. Much ba wo die Religion, hier nun entschiedener bas Christenthum, nicht abgeleugnet, sondern anerkannt wird, drangt sich die Reigung, das Böchste aus bem Sinnlichen, bas Göttlichlebenbige aus bem Sinnlichtobten zu erkennen und zu erklaren, mit großer Macht hervor. Go entstand ber Rationalismus, und die ewige gewaltige That ber Liebe, bie Gott in der menschlichen Gestalt fich offenbaren ließ, ward ein bloges abstractes Princip, enger ober machtiger hervortretend, bis es von allem Sinnlichen abgezogen sich als ein absolut Abstractes constituirte.

Das Christenthum aber kennt ben heiland als die Offenbarung der letten höchsten, Tod und Leben, ben innersten Menschen und die ganze ihn umgebende Natur umfassenden, Alles im Innersten versöhnenden göttlichen That der ewigen heiligen Liebe. Gott gab sich der Welt hin, um sie zu erlösen, aber die Liebe hat nur ihre Bedeutung, wo die wechselseitige gänzeliche Hingebung stattsindet; so entstand die Kirche, Christus ist der unsterdliche Leib des Herrn, das höchste aller Sinnlichkeit entrissene, eben deswegen alle Sinnlichkeit durchbringende Lebensprincip, das geistige Paradies einer neuen Welt.

Ich glaube, ohne unbescheiben zu fein, dieser Unssicht einigen Werth beilegen zu können; ich glaube, daß sie, nicht bloß äußerlich nachgesprochen, sondern innerlich frei aufgenommen, durch begabte Männer in lehrreicher Ausbehnung behandelt, eine höhere Bescheutung erhalten kann, als ich ihr zu geben vermag. Aber bei keiner Gelegenheit habe ich beutlicher einssehen gelernt, wie fremd bassenige, was mein ganzes Leben bewegte, ber gegenwärtigen Zeit geblieben ist.

Ich habe, was hier ausgesprochen ift, feit Jahren öffentlich bekannt gemacht. Daß biejenigen, die bas Leben aus dem Tobe zu erkennen glauben, hier, wo eine bestimmte Beantwortung der Frage absolut ges fordert wird, wo diese zulest und am entscheidenbsten fich aufbrangt, meine Meugerungen feiner Betrachtung werth halten, ja vollkommen unverständlich finden, begreife ich fehr wohl. Aber felbst die mit mir gleich Denkenden, die Wohlwollenden, gehen an diefer meiner Betrachtung stillschweigend vorüber; was mich so tief ergreift, muß ihnen etwas völlig Gleichgultiges fein, und wenn sie die Ansicht auch billigen, ja vielleicht geistreich nennen, fo scheinen sie bennoch anzunehmen, daß sie einer größern fernern Entwickelung unfähig fei.

Diese höchste Offenbarung der göttlichen Natur, die Geburt des neuen Abam, wie die Bibel sich aussbrückt, der Ordner und Versöhner des in sich streitenzden, sich selbst vernichtenden Geschlechts, wie der erste Abam der Gipfel der sinnlichen Schöpfung und der Versöhner der wilden Kämpfe einer frühern Natur war, trat in der Geschichte hervor, und seine Ersscheinung bildet die Kirche. Sollte diese wirklich in letter Instanz diesenige Veruhigung gewähren, die der

burch feine inneren Rampfe ermubete Menfch fucht, fo mußte fie eine, und zwar geiftige, Geftalt erhalten, bie eine unbedingte hingebung forberte; fie mußte mit ber gangen Nothwendigkeit ber Natur uns entgegen= treten. 3mar follte fie baburch fo, wie die Ratur, keinesweges etwas bem Denken innerlich Entgegenge= fettes mir barbieten, etwas, woburch bas Denken feinem Wefen nach befchrankt murbe, fo wenig, in ber That, wie die sinnliche Natur das Denken begrenzt. Die Selbständigkeit des Denkens behauptete sich vielmehr, einer mir auf immer nothwendig gewordenen Unsicht gemäß, wie die der Mathematik der anorganischen Natur gegenüber. Aber biefes Denken maafte sich nicht an, der göttlichen Natur Gesete vorzu-Schreiben. Das Geheimniß der Kirche war eine freie göttliche That, ja enthielt das Räthsel der eigenen Freiheit selbst, wie sie sich im Erkennen außerte. In ber That erschien mir die Behauptung, bag bie Singebung an die Rirche die Thatigkeit der Bernunft ausschließe, wie sie von beschränkten Orthodoren sich zu äußern wagte, eben so ruchlos, wie der Wahn mancher Kanatiker, daß sie die Sittlichkeit ausschließe. Aber das voreilige Streben, Alles, selbst die Wahrheit der

Ratur, ber einseitigen Confequenz eines bestimmenben menschlichen Denkens zu opfern, wiberftrebte mir, eben je entschiedener es hervortrat, defto heftiger. Daß ich der Kirche mich hingab, aus welcher meine erste kind= liche, völlig reflectionslose Religiosität entsprang, ward ber erfte Uct einer Pietat, ber offenbar religiöfer Urt war. Wenn die protestantische Kirche die Behaup: tung, daß fie und der rechte Glaube überhaupt alle Tradition ausschließe, in ihrer ganzen Consequenz hervorheben will, fo gerath fie burch ihren Kampf gegen die katholische offenbar in einen innern Widerspruch. Es gibt Unsichten, die sich in den Protestan= tismus mit einer Urt von religiöser Nothwendigkeit hineindrängen, die sich nicht unmittelbar aus der hei= ligen Schrift beweisen laffen, und die, wenn auch aus noch so früher Zeit, in ber That traditioneller Natur find. Gin unterrichteter und frommer Theolog machte mich auf die Kindertaufe aufmerksam, die nirgends in der beiligen Schrift vorkommt, und dennoch durch eine aus bem Innerften bes Chriftenthums hervorgehende Nothwendigkeit geboten ift. Uber wie bie Rirche das bewußtlose Rind in ihr gesegnetes Reich aufnimmt, so hat die Zeit, in welcher wir geboren

wurden, die Familie, in beren liebender Mitte wir erzogen find, wie bas Bolt, bem wir zugehören, ben Sang unferer Entwickelung vor allem reflectirenden Bewußtsein schon bestimmt. Daß diese bewußtlose Bestimmtheit zu ihrem Ursprunge guruckfehrend eine reinigende Rrife ber Entwickelung herbeizuführen vermag, bas beweift bas Geschlecht im Ganzen, bie Entstehung der Reformation, ja im tiefften göttlichen Sinne die Entwickelung der Religion der Liebe aus ber des Gefetes, ber neuen Beit ber gangen Geschichte aus ber ber alten burch ben Beiland felber. Ich aber trug bas geiftige Geheimniß meines ganzen Lebens in mir, ein jeder Fortschritt wurzelte in der Kindheit, ja es waren die fruhesten Reime, die fich immer mehr entwickelten. So verdrängte bie gangliche Singebung nicht bas geheimnisvolle Dasein ber fruheften Beit; und daß ich wieder Lutheraner ward, mar keine Bahl, fondern ber innere Entwickelungsgang meines in ber Natur = Dbjectivitat ruhenden und aus biefer hervortretenden Lebensganges.

Run war, als ich mich ber Kirche anschloß, diefe, wie sie mir aus meiner Kindheit erschien, in Gefahr. Die Union ward nicht in der religiösen Bestimmtheit,

bie ben Konig leitete, von ben Behorben aufgefaßt, benen er bie Ausführung zu übertragen von ben Berhältniffen gezwungen war. Ihm waren die geschicht= lich gewordenen symbolischen Bücher ein heiliger Schat ber Rirche, alle Beiftlichen follten auf diese verpflich= tet werden. Die Zeit der Synoden mar aber verschwunden; eine abministrative Behorbe hatte bas Element' ber Rirche in sich aufgenommen, aber vermochte fich nicht mit biefer, wie es nothwendig mar, innerlich zu verbinden. Diese Trennung im Innern ber Behörden pflanzte fich in ber Union fort, und eine Gewalt, die einen innern Zwiespalt in sich felbst trug, konnte nicht nach außen als eine verfohnende erscheinen. Indem die Aufforderung zur Union laut ward, fprach sie zwar aus, mas schon in vielen, bem Christenthume zugewandten Gemuthern vorherrschte: aber eben als die unirte Rirche sich gestalten wollte, mußte die Bestimmtheit zweier sich ge= schichtlich fortbildenden firchlichen Formen, wieder flarer als bisher hervortreten. Was unter ben Theologen ein Rampf bogmatischer Lehren mar, erschien in ben auseinandergefallenen Gemeinden deutlicher als ein trabitionelles Beiligthum. Der König in feiner mahrhaft christlichen Pietät ehrte dieses, es stand benjenizen Gemeinden, die sich in der bisherigen noch immer gesetzlichen Geltung der Trennung beider Kirchen erzhalten wollten, frei, in dieser zu beharren. Und in der That nichts läßt sich weniger durch ein Gebot einführen als eine kirchliche Union. Sie kann nur ausgesprochen werden, wo sie schon ist.

Hatten die Behörden aber die Union richtig ge= faßt und mas nothwendig zu ihrem Begriffe gehort, fo Schien ber Gigenthumlichkeit beiber Rirchen feine Gefahr zu drohen. Denn zur Union gehören wenigftens zwei verschiedene Perfonlichkeiten, und je felb= ständiger beibe hervortreten, je freier sie sich in ihrer Eigenthumlichkeit behaupten, besto mahrer und tiefer wird die Union fein. Allerdings liegt diefe höher als die Berschiedenheit, aber jene verschwindet, wo diese aufhört. Man follte baher glauben, daß die Union zugleich eine Aufforberung enthalten wurde, an die Reformirten, im felbständigen Sinne reformirt, an die Lutheraner, lutherisch zu bleiben, damit aus der durch= geführten und festgehaltenen, in sich abgeschloffenen Eigenthumlichkeit beider Kirchen die Nothwendigkeit einer höhern Einheit hervorgehe. So wird in der

innigsten Ginheit ber Che ber Mann nicht weibisch, bie Frau nicht mannlich werben; je mannlicher ber Mann, je weiblicher bas Weib, desto bedeutender wird die Union fein, die beibe unauflöslich bindet. Aber so trat die Union in den Sanden der Behörden keineswegs hervor. Die symbolischen Bücher follten bie Beiftlichen in beiden Rirchen verpflichten; mar biese Verpflichtung eine Wahrheit, so war, wo die ge= schichtliche kirchliche Ueberlieferung noch immer ihre Geltung hatte, an feine Union zu benten. Gie fand nur da statt, wo die Sonderung der Lehren ihren Werth verloren hatten. Aber in diesem Kalle, mar bie bestimmte Geftalt beider firchlichen Formen, fo wie fie geschichtlich hervorgetreten, verschwunden, und bamit die Union felber. Gin noch unbestimmtes in neres driftliches Gefühl, ba wo diefes als ein tiefes und mahres vorherrichte, ichien die Different aufheben zu wollen, und beutete auf eine zukunftige Rirche, die aus einer Einheit beider hervorgeben follte. Ich bin in der That geneigt zu glauben, daß in diesem noch unsichern Gefühle ber Reim einer vielversprechenben Einheit beiber Rirchen liegt: aber fie ift nicht ba, und so lange bas unbestimmte Gefühl vorwaltet,

schwankt felbst der Begriff der Rirchlichkeit in feinem innerften Befen. Diefer Buftand ift mit großer Ge= fahr verbunden, benn Meinungen mancherlei Urt, bas Gerede über die Rirche tritt an die Stelle der fichern, gebietenden Naturnothwendigkeit berfelben. Bo bas Sochste schwankend wird, tritt bie verwirrende Selbsthülfe hervor. So brobet ein Zustand einzu= reißen, der alles Kirchliche verdrängen wird. ift die Grenze der Union, wodurch unterscheidet fie fich von Allem, was unter bem Namen bes Protestantismus im Lande herumgeht, und wenn wir die noch herr= schende Gefinnung ber Literatur betrachten, ein mahres Monftrum genannt ju werden verdient? Nur die Unklarheit eines innern Gefühls konnte die Frommen über diese Gefahren verblenden. Gie wollten nicht einsehen, daß iffe, wie unter fich, so mit ben Rationaliften, die fie haßten, unirt werden mußten.

In Breslau war nicht bloß die Union herrschend, ehe sie eingeführt wurde, auch der rationalistische Protestantismus, der die kirchlichen Formen nicht bloß mit Gleichgültigkeit, sondern mit Geringschäßung betrachtete, äußerte sich unverholen, und die Aufnahme desselben in die Union sand nicht allein kein Hinder-

niß, er ward vielmehr als eine Stuge berfelben bestrachtet.

Begen biese brobenbe Gefahr suchte Scheibel vor Allen sich zu waffnen; er sah die Union schon seit Jahren immer näher rücken. Seine polemischen Schriften ftanden ber Beit, ihren Unfichten, ja ihrer Sprache zu fern, als daß fie Theilnahme erregen konnten. Die kleine Gemeinde, die fich um ihn berfammelte, erschien baber immer ifolirter, und bennoch erkannte ich in dieser engen Versammlung, fo wie fie mir entgegentrat, eine hobere geschichtliche Bebeutung, die nicht abhängig war von dem größern ober geringern Geschick bes geistigen Führers. Sie hatte Rechte, bie, wie es schien, nicht abzuweisen maren. Als fie fpater, einer Behorde gegenüber, die eine Beranderung ihres kirchlichen Bekenntniffes gebot, behauptete: man muffe Gott mehr gehorchen, wie ben Menschen, wurde ihnen diese Meugerung als eine freche, ja ruchlose vorgeworfen, als wollten sie sich ben Uposteln gleich stellen. Ich gestehe, ich erschraf, als ich biefen Vorwurf aus dem Munde einer Behörbe vernahm, die fich eine geiftliche nannte. Sat benn, bachte ich, biefe Meußerung ihre Bebeutung

verloren, feit die Upoftel ftarben? Sie war hier eben fehr treffend, und fprach recht entschieden aus, was ihnen ein Beiliges geworden war und was fie gegen eine jede auffere Gewalt zu behaupten berechtigt waren. Denn, was fie erhalten wollten, war nichts von ihnen Ersonnenes; sie waren in ber Rirche, beren Confession ihre religiose Ueberzeugung ausbruckte, burch ben Staat erzogen. Wenn fie nun, mas ber gefesmäßige Unterricht ihnen mitgetheilt hatte, ernsthafter nahmen, wenn es ihnen ein inneres Beiligthum geworben mar, welches höher stand, als alle irdische Gewalt, waren fie ju tadeln? Konnten fie nicht mit Recht forbern, in dem geschütt zu werden, mas ihnen ber gefestiche Unterricht zugeführt hatte, und war die getadelte Meußerung nicht eine völlig angemeffene, ja ein noth= wendiges Resultat der Lehre, in welcher sie erzogen maren?

Die von der kleinen Gemeinde gefürchtete Union ward in Schlesien auf eine ftürmische Weise eingeführt. Zwar lange vorher angekündigt, kannte doch keiner noch bestimmt ben Tag der Einführung. Un einem Sonntage vernahm man, daß den Tag darauf (ben 25. Juni 1830) die Union in allen Kirchen der Stadt gottesbienstlich

gefeiert werden sollte; in der lutherischen Hauptliche wurde das unirte Abendmahl ausgetheilt. Zwei lutherische Prediger theilten, nachdem sie es selbst von einem resormirten erhalten hatten, das Brot aus, der resormirte reichte den Kelch. Vorbereitet und gewonnen wurden die sämmtlichen Gemeinden der Stadt erst wenige Tage vorher durch eine kleine deklamatorische, sonst völlig inhaltsleere Schrift des Hauptprezdigers der Stadt, die vertheilt, ja, wie behauptet wird, aus einigen Fenstern geworfen ward. Die Bewegung in der Stadt, hatte wenig gemein mit jenen tiesen, heiligen, die neue Zeiten schusen, von welchen uns die Geschichte erzählt.

Auf eine andere Weise war freilich schon seit langer Zeit das Bolk für die Union gewonnen. Die größere Anzahl der Prediger der Stadt hatte durch den Unterricht wie durch ihre Predigten eine jede Ahnung von der Differenz der Kirchen (wenn sie auch als ein geschichtliches Factum mitgetheilt ward), verschwinden lassen, und Scheibel als einen sinzstern, von jener unwissenden Zeit noch gesesselten und von den durch gelehrte und fromme Prediger längst verzworfenen Vorstellungen geleiteten Mann der Gering-

schähung und Berachtung preisgegeben, Die Zeit, die dem größten Theile der Gemeinden zur Ueberlegung gegeben ward, dauerte fast nur von Sonnabend Abend bis Sonntag früh, und man kann wohl sagen, daß beibe Kirchen durch Ueberrumpelung bestegt wurden. Es war freilich leicht, denn die Besahung war schon vorher entwassnet und gewonnen.

Es waren mancherlei Schritte von Scheibels Seite gethan; es hatten mancherlei Unterhandlungen mit bem Stadtconfiftorium, mit der koniglichen Regierung. mit bem Oberpräfibenten ftattgefunden: fie wurden alle abgewiesen. Der König reifte kurz vor ber Gin= führung ber Union burch Breslau, Scheibel, auf welchem bas Schicksal seiner Gemeinde allein ruhte, ber mit einem Gifer, wie er feit hunderten von Sah= ren nicht stattgefunden hatte, hervortrat, versuchte es, zum Könige zu bringen. Er ward abgewiesen. In welchem Sinne man überhaupt die Gemeinde behanbelte, wurde berjenige erfahren, ber bie Gefchichte biefer Tage in ber actenmäßigen Darftellung Scheibels (Leipzig 1834) nachlesen will. Man kann sich auf eine jede hier ermahnte Thatfache burchaus verlaffen, ich werbe baher nicht eine Geschichte ber Unionstreitigteiten geben, die ich ohnehin nicht in allen Richtungen kenne. Mein Verhältniß zu der stillen Gemeinde und zu Scheibel muß aber vorzüglich hervorgehoben werden.

Alle Kirchen maren von der Union in Unspruch genommen. In einer fleinen Spitalfirche, wo ein junger fehr begabter Mann (herr Thiele) die Prebigerftelle verfah, brangte fich die Gemeinde gufammen. Es war merkwurdig, wie fehr das rafche Berfahren ber Regierung felbst auf Scheibels Unhanger wirkte. Biele, die fpater einer jeden Berfolgung trot boten, waaten an diesem Tage doch nicht, in der fleinen abgesonderten Rirche zu erscheinen. Ueberhaupt gehört zu ben merkwürdigften Ereigniffen biefer Tage, die fur den besonnenen Betrachter so lehrreiche Wieder= holung des geschichtlichen Enpus der Religionsverfol= gungen, wie er zu allen Beiten fich gestaltet und wie er jest wieder erschien. Die hatte ich fruher ahnen können, daß ich ein Schauspiel dieser Art, an beffen Möglichkeit in unseren Tagen, meiner Meinung nach, nie gedacht werben konnte, erleben, ja felbst barin verflochten werben follte.

Auf eine fo überraschende Weise war nun bie

Union wirklich eingeführt, nicht, wie der König wollte, ihre Unnahme oder Nichtannahme den Gesmeinden überlassen. Aeußerte doch die höchste weltsliche Behörde sich folgendermaßen: sie sei überzeugt, daß die Union der christlichen Kirche keine Gefahr bringe, und diese Ueberzeugung erschien als maßzgebend.

Die Betäubung bes erften Tages verschwand schnell, und ber feste Entschluß, von ber errungenen Ueber= zeugung nicht abzuweichen, trat an bie Stelle. Man bebenke meine Stellung bei biefem Ereigniß. Meinen religiofen Standpunkt habe ich oben angegeben; ich hatte, wird man fagen, stille figen konnen und es hatte sich auf jede Weise für meine literarische Stellung beffer geziemt. Mir war nun, ich geftehe es, nach ben Erfahrungen, die ich gemacht hatte, unter allen Dingen die öffentliche Meinung am gleichgültigften geworden. Ich opferte, meiner Gefinnung nach, nicht viel, indem ich ihn preisgab. Dag eben in dem Augenblicke, wo ich die Sehnsucht, mich einer Gemeinde einzuverleiben, am tiefsten fühlte, eine folche, welche bie mir beilige Lehre meiner Rindheit vertrat, in Gefahr mar, vernichtet zu werden, und meine Hulfe anrief, konnte

ich nicht als einen blinden Bufall betrachten; innerlich bewegt und mahrhaft ergriffen, verband ich mich mit bem armen verfolgten Ueberrefte ber lutherifchen Rirche. Ich gehörte ber Gemeinde zu, meine Tochter war von Scheibel religios erzogen und hing an biefem herrlichen Lehrer mit ganger Seele. Sie kannte bie 3meifel, die mich beunruhigt hatten, nicht. Meine Frau, die freilich eine ganz andere Erziehung genoffen hatte, war schon längst für eine ernste Religiosität gewonnen. Was uns jest gemeinschaftlich burchbrang, vereinigte uns inniger als je. Aber obgleich fo für mich, meiner einmal wach geworbenen Gefinnung nach, keine Wahl blieb, brangte fich bennoch ein zweites Moment ber Betrachtung auf, wenn auch als ein fecundares, boch fehr entscheibenbes. Es war mein Berhaltniß zu meinem theuern Freund Scheibel; ich hatte es gewagt, feine Sache ben Behorben gegenüber zu vertreten, er hatte zu mir ein Bertrauen ge= faßt, welches unerschütterlich war; eben jest, wo bie Sauptprufung ihn traf, bie er lange geahndet, auf bie er fich vorbereitet hatte, wurde ich ihn, burch ein stillschweigenbes Burudtreten, zwar nicht schwankenb gemacht haben, aber ich hatte fein Berg gebrochen.

Sben das Unerschütterliche seiner Ueberzeugung, ber feste Muth des sonst furchtsamen Menschen, bildete eine Krise in meinem Leben, so entfernt wir auch durch intellectuelle Bildung von einander blieben. Sben diese Unzugänglichkeit, diese Abwesenheit aller Zweisel, die mich qualten, stellten ihn mir als das höchste Naturobject dar, in welchem der Abgrund einer heisligen göttlichen Absichtlichkeit sich verbarg, und verwandelten ihn in einen Repräsentanten der Kirche, die ich suchte.

Die bebrängte Gemeinde, die sich, freilich nicht — nach der Ansicht der herrschenden Abministration — in Stadtvierteln eingetheilt, gebildet hatte, war nicht groß. Sie bestand etwa aus zwei dis dreihundert Familien. Es waren meistens achtbare Bürger, gewohnt, ein stilles religiöses Leben zu führen. Sinige theologische Candidaten, selbst jüngere Prediger, schlossen sich an, zwei bedeutende Männer aus den höheren Ständen gehörten uns ebenfalls zu. Es war bemerzkenswerth, daß ich grade damals Rector der Universsität war, und Professor Husche, der meine Ueberzeugung und meinen Entschluß theilte, war Dezan der juridischen Facultät. Husche war schon seit

längerer Zeit mein vertrauter Freund; ben herrn Oberlandes-Gerichtsrath v. Haugwig lernte ich jest erst kennen.

Die Mitglieder ber Gemeinde hatten fich bei Scheibel gemeldet, und ihre Absicht, in der Trennung von ber Union ju beharren, entschieden erklart. Correfponbengen mit dem Confistorium ber Stadt und Scheibels dadurch hervorgerufene Erklärungen hatten feine Suspenfion von allen amtlichen Beschäftigungen, die Kranken-Communion ausgenommen, herbeigeführt, und da alle Behörden in geiftlichen Ungelegenheiten von dem hohen Minifterium bis zu bem Stadt= Consistorium herunter uns entschieden feindlich gegenüberstanden, ward beschlossen, daß wir uns unmittelbar an Seine Majestat ben Konig wenden wollten, Bis jest mar in allen preußischen Ländern die Sache ber Union lediglich von den Geistlichen betrieben; feine einzige Gemeinde ichien bei ber Sache ein Interesse zu haben. Das heißt, was ich Gemeinde nannte; nicht die bloß ftatistisch abministrative Eintheilung nach Stadt Schon lange hatte biefe Erfahrung mich vierteln. mit Schreden erfüllt. Wie Alles übermaltigend ber Kormalismus ber preußischen Abministration mar,

zeigte fich hieburch auf eine überraschenbe Urt. Die Beiftlichkeit ftand nicht etwa auf irgend eine Beife religios felbständig diefer gegenüber, fie beherrichte mit ben weltlichen Behörden verschmolzen, felbst die innerften Angelegenheiten bes Glaubens, und nirgends unter ben wachsenden Millionen äußerte fich bei bem Bolke, Die Eriftenz einer Gemeinde. Sier in Breslau erfchien in bem Lande, welches die Hauptmacht des Protestantismus in Deutschland (in Luthers Baterlande) reprafentirte, die erste versuchte Opposition innerhalb eines fehr beschränkten Kreises. Sie mar in ihrem Ursprunge völlig rein religios, in ihrer Mitte war kein Funke von politischer Unruhe, sie ward gebildet durch bie legitimsten, gehorsamsten, treuesten Unterthanen bes Ronigs, fie war begrundet durch eine völlig geschicht lich legitime Berechtigung. Ich konnte vielleicht bie Unfichten biefer Opposition nicht theilen, aber obgleich fie sich nur unter wenigen burch ihre Stellung icheinbar meist geringen Männern bildete, erkannte ich ihre große geschichtliche Bedeutung, und in der That, fie hat zuerst eine Rrife in der Stellung der Rirche gum Staate hervorgerufen und bas Recht durch Bekenntniß verbundener Gemeinden gur Sprache gebracht.

So lange die Geistlichkeit allein die Sache verhanbelte, konnte die Obrigkeit mit vollem Rechte behaup:
ten: Eure Streitigkeiten gehen uns nichts an. Für
das Necht der Lutheraner, sich in ihrer rein kirchlichen
Korm zu behaupten, war Scheibel in ganz Deutschland allein hervorgetreten. Eine solche völlig vereinzelte Opposition dem Könige als eine Halsstarrigkeit,
als einen Wahnwiß darzustellen, war nicht schwer.
Von jest an, erklärte ich bei der ersten Verhandlung
in meiner Wohnung, kann Scheibel allein nichts ausrichten, die Gemeinde muß hervortreten.

So war ich durch die Verwickelung der Verhältenisse und durch die Gefahr des Moments ohne weitstäusige und ausgedehnte Reslection, der Erste, der in Deutschland die Rechte einer Gemeinde, die in der Art, wie sie bisher bestanden hatte, fortbestehen wollte, in Anspruch zu nehmen wagte. Es ist jest eine Frage, die dei dem erwachten religiösen Sinne, dei der Sehnsucht nach einer wahrhaft kirchlichen Form, immer dringender und auch dei uns ein Gegenstand der ernstehaften Erwägung des tresslichen Königskund seiner Räthe geworden ist. Hätte die lutherische Kirche, wie sie sich in Bressau zu bilden ansing, auch keine ans

bere Berbienste gehabt, als die, einen Ginfluß ber Gemeinden auf die Berufung ihrer Prediger, eine Garantie für die Fortbestehung ihrem Bekenntniffe gemäß, zu erhalten, so dürfte ich doch behaupten, daß dieses Moment der Bildung von großer Wichtigskeit war.

Als ich den Borfchlag machte, war schon Bieles geschehen. Der Druck ber Schriften fur die Lutheraner war verboten, Scheibel und Thiele maren fuspendirt; es ward beschloffen, im Namen ber Gemeinbe eine Bittschrift an den Konig aufzuseben. Nun war eine Berabredung mit den Mitgliedern biefer Gemeinde nothwendig. Durch Professor Huschke ward forgfältig ein jeder ungefeslicher Schritt vermieben. 3molf Mitglieder, die nach Scheibels gemuer Bekanntschaft aus ber Gemeinde gewählt, und in meinem Saufe versammelt waren, beschloffen, mit Scheibel zugleich sich an Seine Majestät zu wenden. Mir ward die Unfertigung dieser erften Bittschrift übertragen und fie ward von und elf (Scheibel unterschrieb fie nicht) auf die gesehmäßige Urt an bas Ministerium gesandt, um burch bieses an Seine Da= jestät beförbert zu werden. Ich war bis dahin mit

feinem ber Mitglieber ber Gemeinde in perfonliche Berührung gekommen, nichts Gemeinschaftliches hatte bie Gemeinde in Bewegung gefett. Meine gange Thatigfeit beschrankte sich auf freundschaftliche Ge= fprache, die freilich immer marmer, immer bebeutenber murben und nothwendig weiter führen mußten. Sest ftand ich in ber Mitte einer tiefbewegten Gemeinde; ein jedes Mitglied berfelben hatte bas Recht, mich aufzusuchen, benn ich war ihr Reprafentant geworden. Allerdings entstanden bei biefer Unnäherung mancherlei Bedenken, aber ich fuchte fie entschieden gu unterbruden. Dag eine erscheinende Rirche, ben schwankenben Meinungen, gegen welche man fich zu ftellen hatte, und jest ber Staatsgewalt, die ihr mit bem Untergange brobte, gegenüber, viele nicht gang gu billigende Elemente bei ihrer Entstehung in sich trug, war zu erwarten, und mußte, wenn bas Motiv ber Bereinigung nur baffelbe mar, gebulbet merben.

Aber eine Hauptbifferenz zwischen mir und ber Gemeinde trat boch ganz entschieden hervor. Ich war vielleicht berjenige, der von der Stellung unserer Sache dem Könige und dem Ministerio gegenüber am besten unterrichtet war. Ich wuste, mit welchem unbeding-

ten Bertrauen ber Ronig ben hoheten Behorben bie Sache ber Union übergeben hatte; mir war ber Ge fichtepunkt, bon welchem aus der Minifter unfere Sache betrachtete, nicht unbekannt. Diefer berief fich unbebenklich auf bie Majoritat, er legte bem Ronige ben Bericht von bem überraschenden Butritte fast aller Gemeinden zur Union vor. Wenn auch hier und ba felbst in Berlin einzelne Prediger mit Bebenten bet vortraten, fo murden diefe both ohne große Dube be= feitigt. Der Begriff ber Rirche war fo fchwankenb geworben, die Gleichstellung berfelben mit der Perfonlichkeit bes geiftlichen Lehrers hatte ein fo großes Bewicht erhalten, daß felbst die frommften Prediger glaub= ten, ihre Pflicht erfüllt zu haben, wenn fie ihre perfonliche Ueberzeugung nicht gehemmt faben. Gine Garantie für bie Bukunft schien ihnen burchaus über= fluffig. Daß nun in einer Provinzialstadt 3 — 400 Familien, geleitet von einem Theologen, beffen fremb= artige, ja fast bigarre Schriften ihm einen üblen Ruf zugezogen hatten, ben allgemein gunftigen Erfolg bem= men follten, ichien ben hohen Behörden unerträglich und nicht zu bulben. Seit vielen Jahren war ber Entschluß, die Union als die herrschende Kirche im 24

Lande ju begrunden, eingeleitet worben. Gie breis tete fich burd mancherlei Mittel, die wohl nicht immer von ber höchften Behörbe ausgingen und kaum in jeber Begiehung zu rechtfertigen maren, aus. Ronig mußte glauben, feinen frommen und driftlichen Bunfch erfüllt zu feben. Und nun trat ber Bres: lauer Standal hervor. Dag unter biefen Umftanden es fast unmöglich fur ben Konig mar, unsere Unge: legenheit völlig rein aufzufaffen, ift begreiflich. 3ch glaubte die Berfammlung ber Reprafentanten auf bie großen Schwierigkeiten, die uns vorlagen, ohne Rudhalt aufmerkfam machen zu muffen. Die Antwort war, wie ich fie erwartete. Ihre Sache fei vor Gott gerechtfertigt, er habe die Bergen ber Ronige in feiner Gewalt; ihm, fagten fie, hatten wir unfere Sache übergeben. Allerdings erinnerte ich an ben eifernen Luther, der fich doch in Manches fügte, wo der Saupt= fache nicht Unbeil brobte. Gine christliche Klugheit ist in ber heiligen Schrift nicht jurudgewiesen, vielmehr geboten, und glauben wir und Werkzeuge in ber Sand bes herrn nennen zu durfen, fo ziemt fich fur uns befonders ein verftanbiges und befonnenes Betragen. Run machte ich auf ben Unterschied in der Stel

lung unferer Rirche, in Beziehung auf die Union, und auf bie von biefer verfchiedene Stellung in Beziehung auf bie Agende unferm Ronige gegenüber aufmertfam. Bei der Union - bas ift der ausbrückliche Wille bes Ronias - foll burchaus fein Zwang ftattfinden. Wenn die Behörden, besonders in den Provinzen, durch ein wenigstens innerlich gewaltsames Berfahren ben chrifts lichen Predigern und Gemeinden feine Beit gur Ueberlegung gonnten, fo fand biefes Berfahren nicht in Uebereinstimmung mit bem foniglichen Willen ftatt. War es nun unsere einzige, mahre Absicht, unfere Confession rein abgetrennt von der Union zu erhalten und Garantieen fur die Bukunft ju erlangen, fo muß: ten wir vor Ullen als ber gebietenben Obrigkeit ge= horchend erscheinen. Nun aber war die Opposition gegen ein königliches Gebot bem Ungehorfam gleich. Die Union war nur gewunscht. Wenn wir auch die fen königlichen Bunich nicht erfüllten, fo handelten wir zwar gegen feine Hoffnung, aber bennoch feinem Wil len gemäß. Die Agende aber war geboten und ber König betrachtete es als ein ihm zukommenbes ge= schichtliches Recht, eine folche in Uebereinstimmung mit feinen geiftlichen Rathen einführen zu konnen.

Man wirft gwar ber Agende vor, bag fie entworfen fei, um bie Union herbeiguführen. Der Bunfch mag jum Grunde liegen; man bachte fich bie Union als eine Verschmelzung beiber Kirchen, die man mit völliger Wahrscheinlichkeit erwarten konnte. Ich verfuchte fpater es auseinander zu feben, wie wir bei ber uns gestatteten Freiheit, eine jebe unbestimmte ober fich ber reformirten Rirche fugende Meußerung in eine lutherische zu verwandeln, ohne unfern heiligen Saupt zweck aufzugeben, uns dem koniglichen Befehl unter= werfen konnten. Uber die gange Berfammlung erhob fich einstimmig gegen mich; ich konnte befürchten, ben Uebrigen verbächtig zu werben, wenn nicht bas unbebingte Bertrauen, welches mir Scheibel ichenkte, fich auch ben übrigen Beifigern unseres Rathes mitgetheilt hatte. Bergebens versuchte ich es, ben Bersammelten flar zu machen, daß ber Konig eine ausbrudlich ge= botene Unordnung nicht zurudnehmen murbe, ja in einer schwankenden Zeit, wie die unfrige, nicht durfte. Die erfte Bittschrift, bie ich entwarf, und bie von ber Gemeinde angenommen murbe, konnte nur von ber Ibee ber Rirche ausgehen, von ber unfichtbaren, nicht von ber in ben Bebrangniffen ber Beit boch auch nicht

ohne gottliche Leitung erscheinenben. Diefer gemaß ift freilich ber Gottesbienft in allen feinen Geftaltungen ber reine Ausfluß bes Befenntniffes einer bestimmten Rirche, kann fich aber nur, wie in einem jeden mahr= haft Lebendigen, von innen herausbilden. 3ch be= nubte biefe Auffaffung, um ben Berbacht geiftiger Beschränktheit nicht allein zu heben, fonbern auch ben Gedanken, die Kirche als eine alle weltliche That umfaffende, jedes menschliche Werk ber Sande ober bes Geiftes erhebende göttliche Macht, barzustellen, und glaubte den verfammelten Mitgliedern verftandlich ju fein. Die Bittschrift ward von ben, ber Mehr= gabl nach einfachen, Mitgliedern unterzeichnet. Man findet diese als ein Aftenstück in der oben erwähnten Scheibelschen Schrift. Diese erste an das Ministe= rium eingereichte allerunterthänigste Bitte fette freilich die Constituirung einer Gemeinde auf eine Beife vor= aus, wie fie bisher nicht stattgefunden hatte, die alfo nicht mit ber gefetlichen Gewohnheit übereinstimmte, aber auch nicht bem Geifte ber Gefete wibersprechend genannt werden konnte. Bei mir aber erhielt fich bie Ueberzeugung, daß man zwar von der Union sich trennen mußte, beren Unbestimmtheit und Unklarheit

alle Clemente ber innern Kampfe, bie ich, jest mich ben Sechzigern nahernb, burchlebt hatte, in sich enthielten, wohl aber bem Befehl bes Königs, bie Ugenbe anzunehmen, Folge leiften burfte.

Man konnte behaupten, daß, wenn biefe Differeng mich gleich vom Anfange an von ber Gemeinbe trennte, ich nicht langer ihr Reprafentant fein konnte. Aber ber Reim einer bestimmten Rirche, Die mit ge= schichtlicher Realität hervortrat, jog mich mächtig an. Bon biefem konnte, burfte ich mich nicht trennen. Und wie gefährlich ein folcher innerer Zwiespalt werben mußte, welche Waffen ich baburch ben gefährli: ticheren Gegnern in die Sande gab, fab ich fehr wohl ein. Ich war zu ploplich in eine Thätigkeit hineingeriffen worden, deren bestimmter Inhalt und Umfang mir nicht völlig klar war. hier will ich nun darzustellen suchen, wie sich meine ursprüngliche Unficht immer bestimmter ausbilbete, und mich zulett aus ber Mitte ber eigentlichen Gemeinbe auszuscheiben zwang, ohne mir ihr Bertrauen zu entreißen.

Wenn ich die Agende durchlas und ihren Inhalt erwog, ward es mir immer klarer, daß in diefer die christlich religiose Gesinnung, wie sie ben Konig und

feine Anordnungen leitete, recht bestimmt ausgebrudt vorlag. Die gottesbienftliche Feierlichkeit mar bisher ben Geiftlichen und ihren schwankenben Deinungen völlig preisgegeben. Go konnte man in Preugen in Rirchen bineintreten, die durchaus in allen ihren Meugerungen nicht durch bie Predigt allein, fondern auch durch eine jebe gottesbienstliche Handlung ein Ausbruck bes feich= teften Rationalismus genannt werden mußten; und um diesem fo gefährlichen Buftande beffen, mas man noch immer Rirche nannte, entgegenzutreten, war eben die Uebereinstimmung der gottesbienftlichen Feierlichkeiten, alfo die Ginführung einer Ugenbe, nothwendig. Der König war überzeugt, ein ihm geschicht lich überliefertes Recht zur Beftimmung ber Form ber Ugende zu besigen, und hielt es bei ber herrschenden Bermirrung entschieden fur feine Pflicht, es auszuüben. Die Union bezeichnete den firchlichen Buftand bes Landes, die Ugende erfette leider die fehlende bestimmte Confession. Dag man fich richten follte nach irgend einer möglichen Opposition, die noch nicht ent standen war, mußte man eine feltsame Forderung nennen. Man konnte felbst zugeben, daß biese Ugenbe die Absicht hatte, die noch Zweifelnden fur die Union

zu gewinnen, ohne daß man berechtigt wäre, darauf, sowie die Sachen vorlagen, irgend einen Borwurf zu gründen Run aber, als hier und da Bedenklichkeiten laut wurden, ward auf diese Rücksicht genommen, und um sie zu beseitigen, erlaubt, diesenigen Ausbrücke, die eine Unbestimmtheit enthielten, mit bestimmteren umzutauschen.

Allerdings blieb eine Schwierigkeit gurud, Die in ber Natur ber Sache lag und fich nicht heben ließ. Die Geiftlichen wurden nicht allein auf bas apofto: lische Glaubensbekenntniß, fondern auch auf die augsburgische Confession verpflichtet. Ward biese Ber= pflichtung ftreng genommen, bann mar bie Union unmöglich; ward fie im Sinne biefer lettern genommen, bann trat bie gefährliche Unbestimmtheit bes Gottes: bienftes in die innerfte Mitte ber Lehre felbst hinein. So aber mußte fie noch gefährlicher erscheinen, benn ber Gottesbienft ift, seiner Bahrheit nach, eine in bie Erfcheinung getretene Meußerung der Lehre, in fo fern fie fich burch bie gemeinschaftliche That ber Gemeinde zu verwirklichen sucht. Aber diese Schwierig= feit galt nur fur die Union felber, nicht fur biejenigen, bie fich erklarten, fie nicht annehmen zu wollen.

Denn eine folche Erklärung grundete fich ja eben auf die festgehaltene Bestimmtheit beiber Confessionen, durch welche bie entgegensetze ausgeschlossen wurde.

Die Breslauer Lutheraner hatten, wie mir ichien, um fo weniger Urfache, gegen bie Agende ju opponis ren, weil biefe ein allerbings mobificirtes Schema ber alten Wittenberger mar, und man in biefer Rudficht fast eher einen Widerstand von Seiten der Reformir= ten erwarten mußte. Ich konnte, je genauer ich mit bem Agendenstreit bekannt murde, besto meniger bie Nothwendigkeit, ben ausbrudlichen koniglichen Befehl abzuweisen, einsehen. 3mar wenn man ohne Rud: ficht auf die geschichtliche Entwickelung ganz allgemein gehaltene Betrachtungen über bas Berhältniß ber Rirche jum Staate anftellte, mar es unleugbar, bag biefer an einem tief greifenden Mangel litt. Die Reformation hatte leider von ihrem Ursprung an, um Schus gegen ben machtigen Papft zu erhalten, ben Fürften eine Gewalt zugestanden, die nothwendig ber Rirche bei ihrer Entwickelung gefährlich werden mußte. Bei ber, von warmen religiofem Gifer burchbrungenen, Bildung des Protestantismus, als alle, von demfelben Geifte beherrscht, Geiftliche, Burger und Berrscher in

gleichem Sinne handelten, zeigte sich diese Gefahr weiniger deutlich. Aber als Zwiespalt unter den Protesstanten hervortrat, als eine abweichende Unsicht Lusther gegenüber, immer entschiedener, heftiger hervortrat, als alle Bergleichungsversuche die feindselig trensnende Gesinnung stärkten, wo sollte man eine möglich ordnende Gewalt suchen? Offenbar war sie nur von den weltlichen Herrschern zu erwarten, nachdem sie aus der innern geistigen Mitte der Kirche selbst versschwunden war.

Als nach der Beendigung des dreißigiährigen Krieges die stille, innige und fromme Unhänglichkeit an die kirchliche Lehre sich nur in den Familien rein erhielt, die allgemeine Begeisterung, die alle Gemüther in Bewegung setze, erloschen war, blieben die kirchlichen Ungelegenteiten ganz der Geistlichkeit überlassen. Die herrschenden Unsichten, welche die reformirte und lutherische Kirche trennten, wurden als historisch gegeben betracktet, zugleich einer immer spitssindigern Dogmatik preise gegeben, und hielten sich, besonders in der lutherischen Kirche, treu an die Resultate, die sich aus den Streiztigkeiten einer religiöseren Zeit vor dem dreißigjährizgen Kriege entwickelt hatten.

3mar hatte Luther burch ben eben fo geiftreichen wie tief religiofen Inhalt feiner heiligen Unterneh: mung eine Gewalt ber Sprache entwidelt, wie fie feit ber Bluthe des Mittelalters nicht gehört ward. Die gebunbenen Bungen schienen gelöft, und nichts beweift mehr, baf bie Bewegung, wie eine allgemein religiofe, so auch eine tief nationale war, als die Macht ber neuen Sprache, die Luther verliehen marb. Gie beutete auf eine neue, machtige, geiftesichwangere Bukunft. Doch wer kann sich in die späteren wittenberger Streis tigkeiten und ihre Resultate vertiefen, ohne mit einer Urt von Grauen von dem truben Inhalte berfelben, und von ber knarrigen wibermartigen Sprache fich abzuwenden. Alles, was mich in meiner frühen Sugend, da ich mich als fur die Theologie bestimmt betrachtete, unwiderstehlich abhielt, dieses Sach zu mablen, trat jest, ba ich burch eine wunderbare Fügung, wenn gleich als ein Laie, biefem naber ftanb, mir immer machtiger entgegen. Gine Confession, wie fie in ber Geschichte, Rirchen constituirend fich bilbet, wird, wenn fie rechter, reinigender Urt ift, nothwendig ein Abfolutes fein, ein Unveranderliches, Beiliges, der Bukunft, ber Beit Gebietenbes; und fo wie fie in ber

Gefchichte erscheint, enthalt fie jugleich bie hochfte geis ftige Entwidelung, und reift mit gottlicher Gewalt alle Thatigkeit bes geistigen Lebens an fich. Das kirchliche Clement muß alle Momente bes Bolfslebens burch: bringen, jebe Bunge in ihrer Urt lofen, Wiffenschaft und Runft in geistiger Kreiheit erheben und beiligen, alle Bunfche bes Staats und ber Burger weihen und tragen, die Sprache bereichern und verebeln, fo bag Alles, was herrlich und groß, Alles, was mächtig und vornehm ift, die Berrlichkeit bes Beren ju verkündigen gezwungen wird, und alle innere wie außere Macht auf die Knie finkt vor Ihm. Uber biefer lebendige, das Erkennen wie das Sandeln beherrfchenbe Strom bes Beiftes, welcher bas Innerfte und Tieffte bes Glaubens in Bewegung fest, war im Laufe ber Beiten gehemmt und an die Stelle bes friichen belebenben Fortrauschens bes ewigen Meeres ber Liebe, trat, vor Allem in Deutschland, eine furchtbare, Alles zerftorenbe Ueberschwemmung. Beiten kamen zum Vorschein, aber bas überschwemmte Land zeigte die Spuren ber traurigen Ruinen eines in fich gerrutteten, burch wilbe Rampfe ermubeten Be-Schlechts. Da suchte man auf ber Stätte ber Ber-

muftung die armfeligen Refte einer fruhern Beit. Die innere Rraft eines lebenbigen Fortfchreitens mar verschwunden, und man hielt fich an bas, was man vor: fanb. Go trat an die Stelle ber religiofen Begeiftes rung bie Schule ber Theologen, an die Stelle ber Rirche die Dogmatif, und die wenigen Spuren einer innerlichen Erinnerung fruberer Zeiten gogen fich un= bemerkt in fleine, von ber Gefchichte ausgeschiebene, Gemeinden gurud. Bas nur in einer organischen Einheit lebendige Bedeutung hatte, trat jest in bem= mender Trennung hervor: die Orthodorie ward erftarrter Buchftabe einer Schullehre, ber Beift bes Sanbelns vertrochnete in fogenanntem Pietismus, und Er= kennen wie Sandeln zerfloffen in bem Gefühle ber Brubergemeinde. Daß die lutherische Orthodorie, wie sie aus ben theologischen Streitigkeiten bes fechzehnten Sahrhunderts fich hervorwand, und felbft die Musbrude, die Sprache dieser Beit beibehielt, unter ben Breslauer Lutheranern herrschend murde, ließ fich voraussehen. Go fam eine enge Buchstäblichkeit jum Borfchein, wie fie in Luthers Seele gar nicht ent= fteben konnte; benn wo bie Bingebung eine unbebingte ift, ba wachft aus biefer bie freie gottliche, bem Rinde

geschenkte Freiheit hervor. Test aber wurden die Worte ber heiligen Schrift: "ber Buchstabe töbtet, aber ber Geist macht lebendig", 2 Corinth. 3, 6., selbst benutt, um die Knechtschaft zu verkündigen.

Es war eine neue Aufgabe, die fich mir unwiderstehlich aufdrang, zwischen einer Bestimmtheit bes Glaubens ber Rirche, in welcher allein eine unbedingte Singebung fich verwirklichen konnte, und ber Knecht= schaft bes Buchstabens bie entscheibenbe Sonberung zu erkennen, ohne der Religion ihre feste Gestaltung, ober ber Theologie ihren hohen Werth durch freie Musbildung zu rauben. Ich kann und barf leiber hier nicht auseinanderseben, wie mir biefes gelang, es wurde mich zu tief in frembe Regionen ber Betrach= tung hineinführen. Zwar habe ich meine Unsicht in biefer Beziehung in einer eigenen Schrift (bie Reli= gions = Philosophie 1837) zu entwickeln gesucht, darf aber leider nicht behaupten, daß meine Darstellung bei Undern die innige Ueberzeugung hervorgerufen bat, die mich beruhigt und beglückt.

Doch bag unter Scheibels Anleitung nur eine in fich versuntene Rirche in ber jest erstorbenen Form längst verschwundener Jahrhunderte, sich wieder er-

heben konnte, bas mußte ich, wie ich ihn kannte, freilich erwarten. So lange die lutherische Kirche sich in einer kleinen Gemeinde still und, freilich mehr übersehen als geduldet, erhielt, erschien eine jede starre Ueußerung mehr als Gegenstand geselliger Unterhaltung und personlicher Subjectivität, und dadurch bes weglicher, als sie ihrer Natur nach war.

Aber jett waren die Verhandlungen, wie sie zur Sprache kamen, einflußreicher; sie bitdeten nicht mehr Gegenstände persönlicher Gespräche, endigten vielmehr mit den Beschlüssen der bedrängten Gemeinde, und diese, so klein sie war, sollte, wie ich, als die Reprässentanten der Gemeinde sich zu versammeln ansingen, hoffte, nicht in sich abgeschlossen stehen bleiben, sondern sich immer weiter ausdehnen, eine wirklich geschichtliche Kirche bilden. Ihre Forderungen sollten nicht bloß auf vermiste Rechte gehen, vielmehr aus einer entstandenen lebendigen Berechtigung einer geisstig tüchtigen und mächtigen kirchlichen Individualität entspringen.

Als der König die Einführung einer kirchlichen Ugende befahl, nicht bloß anrieth, war er in seinem vollen Rechte; als er sie so entwarf, daß ihr Ziel die

Union war, fprach er einen alten Bunfch ber gangen preußischen Dynastie aus, und zwar einen folden, ber, je mehr bie Beit bie religiofe Gigenthumlichkeit entwikfelte, besto vollständiger berechtigt schien. Die Macht, welche bie weltlichen Berricher über bie Rirche ausübten, war nicht aus bem willkurlichen Entschluß eines Monarchen entsprungen, sie war burch ben Berlauf dreier Sahrhunderte aus der langsam sich hervorbil benden Verwickelung aller Verhältniffe entstanden. Was fo entsteht, muß als eine göttliche, ober mas baffelbe ift, geschichtliche Kügung betrachtet werben. könnte es ein Strafgericht Gottes über die in fich verfuntene Rirche nennen: aber einem folchen muß man fich geduldig unterwerfen; es foll uns Rraft geben zu einer innern ftarkenben Reinigung, nicht zu einem ohnmächtigen Wiberftande. Jene biblische Borschrift: bu follst ber Obrigkeit, die Gewalt über bich hat, gehorfam fein, muß in einem viel weitern Sinne, als aewöhnlich, genommen werben; fie gilt nicht fur ein= zelne Perfonlichkeiten allein, fie gilt für Fürsten, welche bie geschichtliche Gewalt ihrer Zeit verkennen und eben baber nicht zu beherrichen vermogen. Bas geschicht= lich entstanden ift, foll, wo es sich verirrt, geschichtlich auf die rechte Bahn geführt werben.

Ich bachte mir ben großen Erfolg, ben eine Un= nahme der Ugende haben konnte. Die Rirche hatte sich bann bem königlichen Gebote gehorsam unterwor: fen, ohne die Eigenthumlichkeit, ben innersten Rern ihrer Lehre aufzugeben; fie hatte bann ein um fo gro-Beres Recht erhalten, sich von der Union zu trennen. Es ward mir völlig klar, wie ber König bazu kam, bie Agende gang im Sinne ber Union zu entwerfen, und was ihn dazu brachte, fpater zu erlauben, daß wesentliche Veränderungen mit ihr vorgenommen wer= ben burften. Er mußte, nach bem, mas er burch bie Behörben erfuhr, vorausseten, daß die Union ohne irgend einen beachtenswerthen Widerstand einzufüh= ren wäre. Aber daß der Widerstand bedeutender war, konnte ihm bennoch in ber Länge ber Zeit nicht verborgen bleiben. Da kam die Ugende, und zwar, soweit die königliche Autorität es erlaubte, in die Hande ber Gemeinden, und ber Konig handelte mit vollem Rechte. Besonders hatte die lutherische Kirche sich von da an über nichts zu beklagen.

Ich mage es nicht, die Mgende eine burchaus zwedmäßige zu nennen, aber sie war entstanden aus einer von dem Konige felbst durchgeführten Bergleichung aller Agenden seiner Borfahren; sie hielt fich an die alteren, und war in ber That eine wirklich lutherische, ihrem Zusammenhange nach der alteren Wittenberger Agende ähnlich. Luther, ber feine Zeit kannte, war eben beswegen ber Beherrscher berfelben. schonte die Reste des Katholicismus, die noch eine Bedeutung hatten. Wie lange buldete er die Meffe. Bas er aber so beibehielt, sollte burch die fraftiger hervortretenbe Gefinnung, nicht burch eine Verfugung von außen besiegt werben. Und so geschah es. blieb in seiner Agende der Bang des Gottesbienftes vorläufig katholisch; von dem gloria in excelsis an bis zum Schluß. Freilich hatte fie burch die Entfernung aller feierlichen Ceremonien ber katholischen Rirche, nicht allein allen Glang, fondern auch fast alle Bedeutung verloren. Go durftig die übrig gebliebenen Refte ber wittenberger Agende in der Art, wie fie beibehalten wurden, erschienen, fo trofteten fie doch die Beschrantten; die Tiefergefinnten zogen fich allmälig von der Theils nahme an ber Liturgie zurud. Man fing an einzusehen, baß

ber Gefang als bas gemeinschaftliche laute Gebet, in welchem alle irbische Individualität sich opferte, bas ftumme, in welchem eine jede Perfonlichkeit in fich versank, die Predigt, durch welche die Lehre sich geltend machte und verkundigt wurde, endlich die Sa= cramente, burch welche unabhangig von ber Gemeinde wie von dem Verkündiger des Worts das Göttliche in heiliger Gegenwart hervortrat: Die mefentlichen Momente bes Gottesbienftes enthielten. Allerbings ent= stand mit dieser Steigerung des Innerlichen zugleich die Neigung, die Kirche selbst in ihrer reinen unsicht= baren Idealität aufzufaffen und bis zum Formlofen ju sublimiren. Aber wo der Begriff der erscheinenden Rirche als das größte Beiligthum aller Erscheinung festgehalten wurde, war boch viel gewonnen. Diese war nun mahrhaft gegenständlich geworden, die gott= liche Natur trat in ihrer Objectivität hervor, und bewahrte in fich den Reim einer wirklichen organischen Entwickelung.

Daher fand von jest an eine geringere Theilnahme an der Liturgie in ihrer ganzen Länge statt, und nur wenn der Gefang der Gemeinde die Predigt einleitete, erschien die größere Unzahl in der Kirche. Diese wußte und hatte es erfahren, baß wir es nicht vermögen, und mit voller Seele in jener Intensität einer kirchlischen Gessunung mehrere Stunden hindurch zu erhallen. Die Prediger, die sich in einer geistlosen Breite zu gefallen anfingen, wurden genöthigt, die Kanzelzreben abzukürzen, deren Länge nicht selten den Stachel der Anregung, der etwa in ihnen lag, vor dem Schluß abstumpfte und unwirksam machte.

Ich, ber ich bamals ben Gottesbienst fleißig besuchte, kannte ben Gang ber Liturgie gar nicht, ich Lernte ihn erst burch Scheibel kennen, und zwar nur burch Gespräche, und jest sollte ich die erwachende Kirche ben größten Gefahren preisteben, um Etwas zu erhalten, was für mich keine kirchliche Bebeutung hatte.

"Wir find," fuchte ich Scheibel beutlich zu maschen, "in unserm Innern zerfallen; wie wir dasstehen, muffen wir die Knechtschaft auf echt christliche Weise nicht ber weltlichen Gewalt, sondern uns vorwerfen. Stärken wir uns in uns selber, daß die Kirche, aus den engen Schranken theologisch sirirter tehren heraustretend, reinigend, Wissenschaft, Kunst, und Staat an sich zieht, dann wird aus der neuen,

frischen, geschichtlichen Bedeutung berfelben von felbft bie Berechtigung entstehen und bas Recht geltenb gemacht werben. Denkt euch die fegensreichen Folgen, die jest schon entstehen werden, wenn ihr euch bem Gebote unterwerft. Es ift euch ein Moment großer wichtiger Verantwortlichkeit in die Sande gegeben; zum ersten Male nach langer trüber Zeit kann die bestimmte Lehre unserer Rirche in lihrer reinen Gigenthumlichkeit hervorzutreten die hoffnung haben. Sie barf sich losteißen von bem schwankenden Zustande ber Meinungen, die ihr ben Untergang broben; wenn ihr die Strafe der Zeit dulbet, aber von ihrer Schuld euch zu reinigen versucht. So wie die befohleue Agende euch gegeben ift, enthält fie zweierlei Glemente; bie alte Form und die neueren Veranderungen, bie in eure Gewalt geliefert find. Go hat ja unsere Rirche wirklich bas Recht erhalten, ihren Gottesbienst aus fich entstehen zu laffen; theils wie er in fruheren Beis ten sich bilbete, theils wie er von neuem entsteht. Thr behauptet, es fei die Absicht, euch zur Union zu verlocken: diese Berlockung aber ist vielmehr ein euch von Gott vergönnter Stachel innerer Anregung; hört sie auf diese zu sein, so habt ihr die gnädige göttliche

Fügung verkannt, und ihr muffet erwarten, baß bie Strafe nicht allein fortbauert, sonbern gesteigert wirb.

Die wahren Gegner der Union sind die sogenannsten Aufgeklärten, und zwar mit Recht, denn ihr Dassein ist in Gesahr. Wie dürft ihr den echt religiösen Boden verkennen, aus welchem die königliche Agende hervorsproßte. Er schließt den Rationalismus entschiesben aus; für die Gemeinden aber, wenn auch beider Kirchen, ist er in christlicher Hinsicht offenbar sördernd; und es steht euch frei, die Liturgie ganz eurer Kirche anzupassen."

Dieses Bundniß zwischen bem außersten legitimen Rechten und bem außersten Linken war mir, ich; gesstehe es, hochst widerwartig.

"Es ist euch also nicht um bas Rechte, sondern nur um die Rechte zu thun, um die außeren Fors men; aber eine solche Gesinnung nenne ich unchristliche Rechthaberei, und sie wird eure Kirche ihrem Uns tergange entgegenführen."

Einst, mehrere Jahre später, als ich alljährig mit Scheibel zugleich in dem Dorfe Lausak, in der Nähe von Dresden, das Abendmahl genoß, mählte ich den Augenblick unmittelbar nach dem Genuß desselben, um

mit aller Gewalt ber Rebe, bie mir, ber ich von ber Beiligkeit meiner Sache burchbrungen mar, ju Ges bote ftant, meinen Freund fur meine Unficht zu gewinnen. "Schame bich nicht, fagte ich, einen Irrthum zu gestehen, wo das Geständniß so segensreich werden fann; es wird nach fo langem Wiberstande bie herr: lichsten Früchte tragen." Aber Scheibel war nicht zu beugen. Daß ein reformirter König eine lutherische Rirche irgend wie beherrsche, war ihm ein Gräuel. Ich fah ein, wie tief wir religios von einander getrennt maren, ba er ben gemeinschaftlichen Boben, aus welchem zwei mit einander ringende Rirchen in frischer Eigenthumlichkeit hervorgeben konnten, burchaus nicht begriff. Ich gab einen jeden Versuch, ihn zu gewinnen, von jest an auf; und unfer gemeinschaftliches Intereffe hatte feine Bedeutung verloren. Ich hatte vom Unfange an heftig widersprochen, wenn man bie Lutheraner Separatisten nannte, ba sie ja bem Birch: lich überlieferten Glauben treu blieben. Sest mußte ich leider gestehen, daß sie biese Benennung nicht mit Unrecht trugen, denn sie hatten sich tropig von dem geschichtlichen, b. h. göttlichen Fortgange ber Beit los: geriffen und abgesondert.

Ich tehre zu ber lutherischen Rirche, wie fie fich in ihrer Reinheit ber Union gegenüber zu erhalten sucht, zurud. Was ich nun hier zu erzählen habe, enthält ben unangenehmsten Theil meines Lebens. 3ch tauchte unter in ein Meer von Migverstandnissen, die ich nicht abzuwehren vermochte. Ich war in den Bund hineingezogen, beffen Absichten, je mehr er fich ausbildete, mir besto frember wurden. Ich mußte alle Unannehmlichkeiten ber Berhältniffe nach außen theilen, und meine gange literarische Wirksamkeit aufs Spiel fegen: und boch konnte ich mich keineswegs entschließen, mich von der armen gedrängten und verfolgten Gemeinde, an die ich mich angeschloffen hatte, zu trennen. Der Sinn, ber fie leitete, bas völlig geschichtliche Recht, welches fur fie fprach, die Zumuthung, daß fie eine tiefe religiofe Ueberzeugung, die burch ben Staat felber genahrt und gepflegt mar, auf ben Befehl weltlicher Behörden aufgeben follte, biefer Sinn sowohl, als die lutherische Kirche in ihrer Urform, die meine religiofe Confession enthielt, zogen mich unwiderstehlich an. Ich murbe es als einen Berrath betrachten, wenn ich fie aufgeben wollte. Wenn man fich mit Scheibels treuer, actenmäßiger Darftellung

der erften zwei Monate nach ber plöglichen Berkundi= aung ber Union (bie Beit, in welcher ich und an ber Sache ber Benteinde als feiner ihrer Reprafentanten Theil nahm) bekannt macht, fo wird man feben, wie bie Lage ber Gemeinde bamals in ihrem Beginnen war. Zwar magte ich es im Namen berfelben in zwei an den Ronig gerichteten Petitionen, mich gegen bie Möglichkeit einer Unnahme der befohlenen Ugende zu erklären. Aber damals ward von den Behörden bie Einführung der unveranderten Ugende gefordert. Batten nun die Behörden, der königlichen Ubficht gemäß, nicht bloß die Behauptung, daß die Sache der Ugende von der der Union zu trennen fei, nebenbei wiederholt, vielmehr diese Trennung klar aufgefaßt, so mußte nothwendig ihr ganges Verfahren ein anderes geworben fein; fie mußten bann einsehen, bag bie lutherische Gemeinde, die fich ihrer geschichtlich gewordenen Confeffion gemäß ber Union gegenüber behaupten wollte, unmöglich ihren Gottesbienft, wie er in ber unveränderten Agende vorgeschrieben war, aufnehmen konnte. Die augsburgische Confession in ihrer ursprünglichen Gestalt war doch durch die Union nicht bloß äußerlich, sondern ihrem Wefen nach verandert, benn fie schloß

sowohl die Calvinische wie die Zwinglische Ansicht als unverträglich mit ihrem Bekenntniffe aus. Diefe follte jest in ben vereinigten Gemeinden aufgenommen merben. Diefer Ausschliegung zu entsagen, hieß ja ausbrudlich zugleich fich von ber Confession scheiben. War also ber Entschluß, ihre Ueberzeugung als Lutheraner Firchlich fest zu halten, ein erlaubter, so gerieth die Gemeinde, wenn fie fich gottesbienftlich außern wollte, in einen, bem Schlichteften Verftande unerträglichen Biberspruch. Denn wenn man in eine lutherische Rirche hineintrat, wurde man etwas vollig Unbegreifliches mahrnehmen; gegen ben Gotteebienft namlich mußte ber lutherische Lehrer von ber Kanzel marnen; murbe ihm biefes verboten, und leiftete er bem Berbote Folge, so mußte boch bem oberflächlichsten Theilnehmer bes Gottesbienftes ber Wiberspruch zwischen biefem und der Lehre, die verkundigt wurde, in die Augen fallen. Satte die Behorde biefes eingesehen, fie murde ohne allen Zweifel bie Union, wo fie vor aller Berkunbi= gung schon ba war, auf jebe Weise geforbert haben, aber zu gleicher Zeit entschieben auf Scheibels Seitz getreten fein.

Allerdings wiederholten die Behörden fortbauernb

Die Behauptung, Scheibel verwechfele Ugende und Union, bie nichts mit einander zu thun hatten. Aber mas die Trennung von der Union, die ja erlaubt war, wenn die unveranderte Agende angenommen wurde, für eine positive Bedeutung erhalten folle, war burch= aus nicht nachzuweisen. Scheibel zeigte biefes auf eine flegreiche Weife, wie es fich benn auch beim erften Unblick nicht verbergen ließ. Uber die Behörden hatten allerdings Beweise in ihrer Gewalt, die ihrer Natur nach unwiderlegbar maren. Scheibel marb. wie ich nicht anders einsehen kann, gesegwidrig fuspen= birt, und eine jebe öffentliche Bertheibigung marb un= terfagt, ein jeder Berfuch der Lutheraner, fich Birchlich ju vereinigen, in Breslau wenigstens, verhindert. Diejenigen, die sich Lutheraner nannten, polizeilich beaufsichtigt und die Union durch die Agende nicht an= empfohlen, sondern offenbar durch weltliche Gewalt eingeführt. In Breslau mar biefes möglich, benn bas in politischen Dingen herrschend gewordene Princip der frangöfischen Revolution, das Princip der Majo= ritat, mar als ein berechtigtes anerkannt worden. In Breslau bilbeten die Lutheraner kaum mehr als 1/30 ber Einwohner; eine so geringe Minoritat war schon

als solche eine rechtlofe. Man vergaß, daß eine jede wahre religiöse Erneuerung, mag sie innerhalb der engsten Schranken der Persönlichkeit oder durch Bildung einer reinen kirchlichen Form in den Gemeinden sich außern, nothwendig immer in der Minorität sein wird.

So erscheint die fogenannte Tolerang der modernen Zeit. Es ist sehr zu bezweifeln, ob es sich beweisen läßt, daß die Tolerang jest größer fei, als mah: rend bes Mittelalters, zur Zeit ber Inquisition. Die fortdauernde Tortur der Tyrannei der Billigkeit ist an bie Stelle bes schnell vorübergehenden Berbrennens getreten; und bag die immer fortbauernben, immer ftärker hervortretenden Qualen der modernen Tortur nicht geringer sind, als die ber graufamsten leiblichen, zeigt die Geschichte. Wählten doch Martyrer ihres Glaubens freiwillig bie graufamften Tobesqualen, um jenen zu entgehen. Es war mir in diefer Rudficht hochst lehrreich, das Verfahren des neuen Deutsch= lands, und überhaupt bes ultraliberalen Europa's, bei biesen Ereignissen zu betrachten. Ich barf von Guropa, nicht blog von Deutschland sprechen, benn es ist ja bekannt, wie die liberale Presse in allen Landern bas Gefchrei über Berfolgung bei jeder Gelegenheit

erhebt, wie bie Sache eines jeben Privatmannes gegen bie Regierung mit Seftigkeit und Leidenschaft vertreten wird, wie lofe Geruchte, lugenhafte Erfinbungen, perfonliche Verlaumdungen mit Freuden benutt werben, um die Regierung recht tyrannisch und den Privatmann als ein ungluckliches Opfer barzuftellen. Was ber zusammenlaufende, unruhige Menschenhaufe in früheren Beiten mar, das ift die Literatur ber Tages: blätter in unferen Tagen, und wie ber zahllos versam= melte Saufe Sug gleichgultig verbrennen fah, fo vergingen jest die zehn leidensvollen Sahre der Rirche, für ben durch die herrschende Literatur bargeftellten, fonft bei jeder Belegenheit ichreienden Saufen, ohne irgend eine Spur von Theilnahme; benn wie huß waren die gedrangten Gemeinden in einer allerdings gar zu entschiedenen Minorität.

Es ist mir immer seltsam gewesen, wie wenig die Geschichte früherer Erfahrungen uns belehrt. Ein jedes leidenschaftliche Zeitalter übersieht sie völlig, und die Geschichte erscheint in dieser Rücksicht der verblensbeten eigenen Persönlichkeit nur zu ähnlich. Es ist eine Trivialität geworden (in sofern durch diese eine Wahrheit ausgedrückt wird, die so allgemein anerkannt

ift, daß eine Beweisführung überfluffig erscheint), wenn behauptet wird, daß eine jede Unterbruckung religiöfer Ueberzeugung burch außere Gewalt jederzeit miglange. Wie die Sonne in Often aufsteige, mag Gegenstand einer wiffenschaftlichen Erklärung werben, aber wenn Jemand uns breit auseinanderfeten wollte, bag fie in Often aufsteige, wurden wir ihm, als einen une verständigen lästigen Schwäßer ben Rucken gukehren. Dier war von keiner religiofen Ueberzeugung, die fich willfürlich, wie bei ben vielen modernen Sccten in dem phantastischen Kopf eines Einzelnen ausgebildet hatte, die Rede, es war eine alte, alle europäische Rirchen= und Stagteverhaltniffe feit Jahrhunderten umgestaltende geschichtliche Wurzel, die man im Innern völlig aufgelöft und verfault glaubte, und bie unerwartet neue Spröglinge aus ihrer Mitte hervor= machsen ließ. Man konnte über biese Erscheinung erstaunen, aber wohl durfte man erwarten, daß die Gewalt von Jahrhunderten in diesem Sprößling ruhe.

Ich wagte es in einem Schreiben an den Kronprinzen mich auf die Erfahrung in der Geschichte, bie fo entschieden sprach, zu berufen. Man wird, wie mit

Entschiedenheit vorauszusehen ift, Reinen gewinnen. Se beftiger man fie niederzubruden Scheint, befto bef= tiger wird ber Widerstand werden, die rechtliche Oppos fition wird fich in Trop, ber geordnete Glaube in Kanatismus verwandeln. Ein tiefes Mißtrauen wird wechselseitige Verftandigungen unmöglich machen. Wenn im Staate die geordneten Berhaltniffe unficher und schwankend werden, wenn ein jeder sich berufen glaubt, über ben Staat zu sprechen, so entsteht die unfaglichste Verwirrung; aber noch tiefer liegt ber Grund ber Verwirrung, wo die Mitglieber einer Gemeinde ju bem Glauben verleitet werden, daß fie berufen find, ihre Rirche zu retten. Bas der innere fichere Grund aller Familienverhaltniffe fein foll, wird wie beim heftigen Erdbeben beweglich, und wir werben im furchtbarften Widerspruch aufgefordert zu retten und zu schüben, was uns bis dahin ben einzigen sichern Schutz gewährte. Ich barf nicht stolz sein auf diese, leider nur zu fehr in Erfüllung gegangene Vorausfagung, fie lag nur zu nahe.

Man darf nicht vergeffen, daß meine Thatigkeit für die Sache der Gemeinde in ihrer Stellung gegen die Behörden nur vier Monate, vom 27. Juni 1830,

zwei Tage nach ber Gafularfeierlichkeit, bis zum 1. November beffelben Jahres dauerte. Damals ward von Seiten ber Dbrigkeit zwar ein jedes Gefuch im Bangen abgewiesen, aber bennoch hielt die Bemeinde einen jeden Bunich mit grenzenlofer Soffnung fest, und man glaubte schon erhalten zu haben, mas fo bemuthig und flehendlich erbeten wurde. Satte bie höhere Behörde das gewaltsame Verfahren, durch wels ches man mit ber Agende zugleich die Union einführen wollte, wie es im ganzen Königreiche nirgends als in Breslau ftattfand, gemigbilligt, was hatte man gewinnen können. Man glaube nicht, bag biejenige Unficht ber Union, wie sie sich immer mehr auf eine harte Weise gebildet hatte, hier allein die herrschende war. Die Behauptung, daß man fie feit Jahrhunberten einzuschwärzen suchte, hatte über viele lutherisch gefinnte Gemuther eine große Gewalt geubt. War boch einer der Beroen ber lutherischen Rirche im Unfange bes achtzehnten Jahrhunderts, ber burch feine Befange unfterblich gewordene Paul Gerhard, wie jest Scheibel, ein Opfer ähnlicher Versuche geworden. Und bicfes Muster, wie es bem Scheibel nur gar zu lebhaft als solches vorschwebte, hatte im Stillen auf viele Bemuther einen mächtigen Einfluß. Biele wohlthätige Fundationen, wie man bei einer geschichtlichen Untersuchung sinden würde, waren ohne allen Zweisel im streng lutherischen Sinne gestiftet, ja standen der Gesinnung der Testatoren nach, der erstrebten Union seindlich gegenüber. Konnte man nun die so entstandenen Stiftungen gegen den Willen der Testatoren, ihrer Gesinnung nach, unbedenklich in Besitz nehmen? War es gerecht, denzienigen, die der wohlthätigen Väter Art treu blieben, Alles zu rauben? Fragen der Art entstanden unverzmeiblich in der Mitte der Gemeinde.

Ich konnte nicht unterlassen, die Wichtigkeit des Augenblicks für die allgemeinen kirchlichen Angelegensheiten des ganzen Reichs in Erwägung zu ziehen. Es war ein Moment, in welchem man ein meist stummes, Jahrhunderte lang genährtes, Mißtrauen mit der Wurzel hätte ausrotten können, hätte man die luthezrische Gemeinde, die im ganzen Lande in Breslau allein entschieden hervortrat, gleich anerkannt, hätte man die Prediger, die sich für diese erklärten, gewähzen lassen, ihnen eine kleine Kirche eingeräumt, und sie mit nothbürftigen Hülfsmitteln zum Bestehen,

ausgestattet und burch bie Behörden nur in fofern überwacht, als sie streng angehalten wurden, die lutherische Rirche und ihre gesehmäßige Bergangenheit, auf welcher ihre ganze Berechtigung beruhte, in ihrer gottesbienstlichen Feierlichkeit und in ihrer Rirchenverfaffung beizubehalten, und hatte man eine jede Neuerung, in fofern fie nothwendig erschien, von ber Genehmigung ber Regierung abhängig gemacht; wie wurde eine fo liebevolle Freiheit die Gemeinde überrascht haben! Wahrlich diese freie That der geistigen Liebe wurde sie fur eine meinem Sinne nach organische Union, innerlich gewonnen baben, die sie von jest an mit immer gefteigertem Sag betrachtete. Man burfte freilich nicht erwarten, bag mit ihrer innern ftrengen Ueberzeugung irgend eine Beranderung ftattfinden werde. Das, was ich unter ben gegebenen Umftanden echt geschichtlich legitimer Urt voraussete, ware nicht bloß die Dulbung, fonbern die Unertennung einer kirchlichen Eigenthumlichkeit, beren Rechte sich nicht abweisen lassen. Ich will nicht läua= nen, bag eine folche Erklarung außerhalb Breslaus und Schleffens nicht unbedeutende Folgen haben murbe; in vielen Gegenden bes Landes murben bie

jest Kurchtsamen fich hervorwagen und eine Gelb= ftanbigfeit in Unfpruch nehmen, bie einmal gewährt, nicht mehr geweigert werben barf. Ich geftehe, baß der herrschende Formalismus der Regierung, die Mechanik ihrer Geschäftsführung fich in eine große Verlegenheit versett finden murbe: aber, wer magt es zu behaupten, bag in einer religiofen Ungelegenheit bie Behörden, bloß ihrer Bequemlichkeit wegen, mit einer jeben Nachgiebigkeit, mochte fie aus irbifchen Rücksichten, aus Selbstfucht, aus Kurcht entstanden fein oder nicht, zufrieden fein dürften? Würde aber nicht durch einen folden großartigen Entschuß bie Union zuerst eine Wahrheit werben? Die schüchterne Opposition, die nicht hervorzutreten magte, sich nicht in kräftiger Selbständigkeit aussprach, vielmehr mit sich capituliren ließ, hatten die Behörden doch an mehr als einem Orte kennen gelernt. Gine folche Oppofition ift aber ben inneren Zweifeln ahnlich, die ber erwägende Geift nicht abweisen, ihnen vielmehr alle Starte verleihen muß, die er befigt, wenn fie wirklich überwunden werden sollen. Nur so konnte eine mahre Union entstehen; nicht eine bloße Scheinunion, bie alle feindlichen Elemente in fich bewahrt, und zwar

wurde diese Verbindung ihre Wahrheit in einer dop= pelten Richtung beurkunden. Alles Revolutionare wurde verschwinden, ein organischer Prozeg ftiller gott= licher Entwickelung wurde an die Stelle einer weltlichen Berfügung treten. In sich wurde die Union eine Wahrheit enthalten, wenn sie ben firchlich firirten Bestimmtheiten der Lehre, die sich so ober auch anders geschichtlich gestaltet, erlauben wollte, sich ungehemmt auszusprechen, und bie verschiedenen Confessionen in ihrer Gigenthumlichkeit anerkennen wollte. Daß biefes Stadium ber Entwickelung im Lande vorherrschte, ließ sich kaum verkennen, und ber Konig wurde erfahren haben, wie weit die Union, die er wunschte, nicht befahl, sich ber Wahrheit nach entwickelt hatte. Sollte es ihm nun auch klar werben, daß seinem inneren wahrhaft driftlichen Wunsche in dem Umfange nicht entsprochen murbe, wie er gehofft hatte, er murbe auch darin eine göttliche Kügung erkannt haben. Aber biefe Wahrheit ber Union zu ermitteln, mare bie Pflicht ber Behörden gewesen. Die Sache ist eine vergangene, wir konnen an biefem nichts anbern; ber Mann, ber im foniglichen Auftrage Alles leitete, ift geftorben, bas Urtheil über ihn ift ein geschichtliches. Mir

find alle die Selbstäuschungen; die in der Zeit lagen, nicht unbekannt. Man glaubte berechtigt zu sein, was man als einen finstern Aberglauben betrachtete, durch jedes Mittel verdrängen und überwältigen zu dürfen, ja verpslichtet zu sein, es zu vernichten. Aber das darf ich nicht verheimlichen, daß der irreleitenden Beshörbe gegenüber, in deren Gewalt freilich jest die kirchslichen Angelegenheiten ruhten, der Thronfolger eben die innere Wahrheit der Union für die Zeit, wenn die göttliche Kügung ihm die Herrschaft anvertraute, kennen lernen wollte. In diesem Sinne wagte ich es, mich an ihn zu wenden, und sand mein Anliegen, wie ich voraussetze, beachtet.

Allerdings würbe die lutherische Kirche sich in mancherlei Modisicationen ausgebildet, die Rigoristen würden in mancherlei Uebergängen sich von den Latitudinariern getrennt haben, aber dennoch würde dort, wie hier, der Gegenstand ihrer Hingebung der nämliche sein. Wäre das Vertrauen der Gemeinden erst gewonnen, so daß diese sich vollkommen für überzeugt hielten, daß man dem Gebrauch aller äußeren Mittel, d. h. jedem weltlichen Zwange entsagt hätte, so lange sie sich innerhalb der geschichtlichen Lirchlichen Besugniß

bewegten, so wären sie allem wiberwärtigem Zwiespalt einer sirbischen Gegenwart entrückt, sie gehörten einer göttlichen kirchlichen Entwickelung zu, gegen welche sie sich vergebens sträuben würden, einer Entwickelung, die, wie lebendiger, so berechtigter Urt, Gemeinden wie Behörden beherrschte.

Ich habe, irre ich mich nicht, schon irgendwo in biefen Erinnerungen von bem mußigen Gerebe ber Sistoriter gesprochen, wenn diese bei ber Darftellung geschichtlicher Ereigniffe Betrachtungen barüber anstellen, welche Folgen sich wurden entwickelt haben, wenn die Ereigniffe in irgend einem fritischen Moment einen andern Bang verfolgt hatten, als den wirklichen. Aber ganz anders verhält es sich, wenn eine Abweichung von bem zu erkennenden Gange ber gottlichen Geschichte barte, ja ftarre Gegenfage, immer gesteigerte Difverständnisse, nicht zu schlichtende Schwierigkeiten sowohl auf der Seite der Behorde als der Gemeinde erzeugt, und folche Schwierigfeiten, die felbst burch die flare Ginsicht und christliche Gefinnung eines fpatern Berrichers nicht zu überwältigen find. Eben biefe unlebendigen Begenfage, in welchen einerseits die Behörden fich verwickelt

sahen, anbererseits die Gemeinden erstarrten, sollen hier dargestellt werden. Denn nicht bloß der ruhige Gang einer freudigen Entwickelung, auch die göttliche Strafe einer Verirrung hat eine geschichtliche Bebeutung, durch welche man nur zu spät erkennt, daß die Vernichtung mit der siegreichen Entwickelung zussammenfällt. Aber zum wahren organischen Fortschritt kann keine äußere Verfügung allein etwas beitragen; die Verwirrung kann sie erzeugen, aber ihre Folgen nicht ausheben.

Wie nun meine Thatigkeit fur bie Gemeinde bei ber Behorbe abgebrochen wurde, habe ich jest zu erzählen.

Als ich ben Rath gab, eine Bittschrift im Namen ber Gemeinde einzureichen, versertigte ich die erste, Professor Huschke die zweite und britte, ich die vierte. Auf keine erhielten wir eine Antwort. Endlich nach Berlauf von zwei Monaten erschien ein Ministerials Schreiben an den Herrn Professor Huschke, den Oberstandes-Gerichts-Assellsor v. Haugwitz und mich gerichtet; es lautete folgendermaßen: "Die wiederholten Immediat-Eingaben, selbst die vom 4ten d. M., welche

Sie in Berbindung mit mehreren hiesigen Beamten und Bürgern in Folge der gegen den Diakonus Dr. Scheibel und dem Prediger Thiel angeordneten Suspension von den Functionen des geistlichen Amts, Allerhöchsten Orts eingereicht haben, sind von des Königs Majestät an das vorgesetzte Ministerium der geistlichen Angelegenheiten zur verfassungsmäßigen Bescheidung abgegeben worden und wir sind demnächst beauftragt, Ihnen solche, wie hiermit geschieht, vollsständig mitzutheilen.

Der von Ihnen und ben übrigen Supplicanten in jenen Eingaben formirte Untrag, geht bahin, daß Ihnen gestattet werden möge, sich mit den Ihnen Gleichgesinnten, zu einer von den übrigen hiesigen evangelischen Kirchengemeinden, abgesonderten, und wie sie genannt wird, alt Lutherischen Gemeinde unter der geistlichen Leitung des Diaconus Dr. Scheibel zu consstituiren.

Diefes offenbar separatistische Bestreben hat zum äußerlichen Borwande ben Umstand genommen, daß bie von Sr. Majestät dem Könige für die Provinz Schlessen angeordnete Ugende in den hiesigen evangelischen Kirchen eingeführt worden ist; zugleich aber

haben die Supplicanten, die von ihnen beabsichtigte Absonderung, auch noch dadurch zu bestärken gesucht, daß in der erwähnten Kirchengemeinde der Unionstitus, der durch das Brodbrechen beim heiligen Abendmahle dargestellt wird, in Anwendung komme.

Was nun hierbei zunächst bas lette betrifft, so ist es bekanntlich der eignen Erwägung und dem freien Entschluß eines Jeben überlaffen, ob er an ber Keier des heiligen Abendmahls nach dem Unionsritus Theil nehmen will ober nicht, da bekanntlich in den hiesigen Rirchen die Ginrichtung getroffen worben, und fortbesteht, daß fur biejenigen, welche noch Bedenken tragen, bem beilfamen und Gott gefälligen Werke ber Bereinigung ber evangelischen Glaubensgenoffen fich anzuschließen, die Austheilung des heiligen Abendmahls ohne den Ritus des Brodbrechens erfolgt, wes: halb das Beklagen über Gewissenszwang das jenem Bunsch, eine sogenannte altlutherische Kirche zu bilben, zur Seite gestellt wird, als ganz grundlos er= scheint, und als eine leere Erdichtung zurückgewiesen werben muß.

Aber burch die Einführung ber neuen Agende in ber evangelischen Kirche in ben königlichen Landen ift

auch teine Glaubens-Beranderung, meber vorgegangen, noch, wie fich bei ruhiger Ueberlegung leicht begreifen läßt, bezweckt worben. Wenn Gie und bie übrigen Sollicitanten sich auch nicht zu ber Unbefangenheit erheben konnen, welche Sie in ben Stand gefest haben wurde, Ihre entgegengefeste Meinung zu berichtigen, fo hatte boch bie Thatsache, bag bie Ugende auf bem Wege ber freien Zustimmung in allen Provinzen der Monarchie allgemein angenom= men und ausschließlich die Rheinprovinzen und Westphalen, für welche gleichfalls die gewunschten Provinzial-Ausgaben abgebruckt werben sollen, bei 7,750 Rirchengemeinden bereits im fruchtbaren Gebrauch ift, Sie gegen die von Ihnen aufgestellte Unsicht um fo mehr mißtrauisch machen sollen, als diese dem Urtheile ber gesammten Landesgeistlichkeit, unter welcher sich unbezweifelt ber einsichtsvollsten, gewissenhaftesten und bewährtesten Theologen so viele finden, als die Meinung einer kleinen, sich isolirenden Partei entgegen= tritt, indem fich unmöglich voraussegen läßt, bag jener große Erfolg murbe hervorgebracht worben fein, wenn von ber Einführung ber Agende eine Gefahr fur ben Glauben zu beforgen mare.

Die erneuerte Ugende ist in der lutherischen Kirche, ju welcher Sie und die übrigen Bittsteller gehören, nach reistlicher Prüfung durch deren kirchlich geordnete Beshörden, die Consistorien, unter deren verfassungsmäßigen Einwirkung, von der Geistlichkeit und den Gemeinden angenommen worden, und durch die landescherrliche Sanction, die unerläßliche Norm des öffentlichen Gottesdienstes und der kirchlichen Handelungen nach unveränderten und unverfälschten Glausbenswahrheiten der Kirche festgestellt.

Das königliche Ministerium der geistlichen Angelegenheiten hat daher in dem seltsamen und mit nichts begründeten Untrage und in den Mitteln, welche für seine Verwirklichung aufgeboten werden, die unruhisgen Bestrebungen des separatistischen Unwesens nicht verkennen dürsen, und sich überzeugen müssen, wied eine Partei zu unternehmen wage, welche in ihrer Anmaßung mit der ganz unevangelischen und zugleich mit der Versassung, daß sie allein die wahre Kirche darstelle, alle Andere aber im Absall begriffen seien, und durch die Einführung der Agende und Union dazu verseitet würden, hervortritt, die sich die

feindseligste Berdachtigung berer erlaubt, welche in bie von Gr. Majestat bem Konige in hulbreicher Furforge für das Beil der Rirche gefaßten und durch lanbesherrliche Berordnungen kundgegebenen Ubsichten willig eingegangen find, und die fogar die Berfuche, bie Gemüther aufzuregen, und der großen Menge Mißtrauen gegen die Magregeln der firchlichen Dbrig= feit einflößen, nicht verschmäht, um ein außerliches Gewicht im Bolke zu gewinnen, und wo möglich, nach dem Entbundensein von der bestehenden Drd= nung, fich felbst zu ber Bebeutsamkeit einer kirchlichen Macht zu erheben. Dieser Absonderungsgeist, ber ben Charafter bes fuhnen Auflehnens gegen bas, mas zur allgemeinen Ordnung gehört, so unzweideutig an= kündigt, und in der gegenwärtigen Zeit mehr als je bedenklich erscheint, darf nicht begunftigt werben; und bas hohe Ministerium ift fest entschlossen, bemselben entgegenzutreten.

Da nun in ber vorliegenden Angelegenheit von einem Zwange der Gewissen auch nicht im entfernteften die Rede ist, da, nachdem die allgemeine gottestienstliche Ordnung durch die Agende für die sammtlichen evangelischen Kirchen der Monarchie festgestellt

ift, boch jeber Einzelne innerhalb ber Grenzen einer richtig verstandenen evangelischen Freiheit fein reli= giöses Bedürfniß befriedigen kann, ba es endlich Ihnen und den übrigen Sollicitanten unverwehrt bleibt, auch in der fernern Berbindung mit Ihren Kirchspiel = Genoffen sich untereinander altlutherisch zu nennen, fo ift auch nicht der geringfte haltbare Grund vorhanden, Ihnen und den übrigen genannten und ungenannten Bittstellern zu ber Bilbung einer altluthe= rischen Gemeinde die Erlaubniß zu ertheilen. Wir find demnach auf bas bestimmteste angewiesen, Ihnen und ben hierin Gleichgefinnten bekannt zu machen, daß des Königs Majestät das in der obgedachten Immediat = Eingabe vorgetragene Gesuch ausdrucklich für gang unzuläßig erklärt hat, wovon auch bas hiefige Stadt = Confiftorium wird benachrichtigt werben.

Breslau, ben 24. December 1830.

Ronigl. Confistorium von Schlesien.

v. Merdel.

Un die Herren Professoren Steffens, Huschke und den Oberlandesgerichts-Affessor

v. Haugwiß."

Diefes Document hat einen zu großen Ginfluß auf alle meine Lebensverhaltniffe gehabt, brudt gu aleicher Zeit die Unficht der hochsten Behorde ber geiftlichen Angelegenheiten über bas Berhältniß ber Kirche zum Staat auf eine fo unumwundene Weise aus, daß ich mich verpflichtet sehe, es nicht zu unterdrücken, obgleich es in ber obengenannten actenmäßigen Darstellung Scheibels abgedruckt ist. Ich glaube nicht, daß irgend ein ähnliches Document sich geschichtlich aufweisen läßt, durch welches die absolut monarchische Gewalt bes Staats über die Rirche auf eine klarere Weise ausgesprochen ist. Daß hier nicht bloß von einer ordnenden Macht ber Behörden circa sacra, fondern von einer gebietenden über die sacra felber die Rede ift, leuchtet von felbst ein. Es ift merkwürdig, wenn wir die Gefinnung bes damaligen Mini= steriums, in Rucksicht auf die Religion, vergleichen mit berjenigen, mit welcher es die Philosophie behandelte. Allerdings beschütte es eine bestimmte philosophische Richtung auf eine fo entschiedene Beife, daß biefe fast in allen Schulen bes Landes die herrschende ge= worden ift, aber das Princip diefer Philosophie wies boch eine jebe Gewalt über bas Innere ber philo=

fophischen Ueberzeugung ab. Der Minister selbst war mit dem Gange der Entwickelung der Philosophie, wie sie sich seit dem Anfange des Jahrhunderts entwickelt hatte, keineswegs unbekannt; einige Mitglieder des Ministeriums waren meine Zuhörer gewesen: und da war es mir denn seltsam, die Forderung aufgestellt zu sehen, daß eine Majorität, die durch eine weltliche Obrigkeit geleitet war, etwas innerlich Bestimmendes für meine geschichtlich begründete religiöse Ueberzeugung sein sollte. Die Macht der Zahl (7750 Gemeinden) stand für mich ganz wunderbar da.

Es ward beschlossen, daß ein jeder von uns, indem er sein persönliches Verhältniß zum Ministerium
fest hielt, für sich antworten sollte. Ich habe nun
zwar den Entwurf dieses Antwortschweibens unter
meinen Papieren, aber ich vermag nicht es wörtlich
wiederzugeben in der Gestalt, in welcher es eingeliesert wurde. Ich kann einen eigenen Entwurf nie
treu copiren, und die Veränderungen, die bei dem Abschreiben stattgesunden haben, sind wohl so bedeutend,
daß der Entwurf, den ich besitze, alle geschichtliche Bebeutung verloren hat. Soviel glaube ich doch mit
Bestimmtheit in der Erinnerung behalten zu haben,

baß ich mich befugt fanb, ben hochst beschrankten und irrigen Standpunkt, von welchem aus die hohe Behörde unsere Sache betrachtete, gang entschieden zu wiberlegen. Daß ich mit Recht glaubte behaupten zu können, daß, wenn der König zwar die Agende befahl, aber die Union keineswegs aufdringen wollte, eine Trennung von der Union nicht Separatismus genannt werben konnte. Wenn fie auch nicht bem königlichen Wunsche gemäß war, so war sie boch auch nicht als unerlaubt zu betrachten. Daß biese Trennung von der Union nur fur einzelne Personen als folche Gultigkeit haben follte, konnte eben fo wenig bie Absicht bes Königs sein. Denn wenn wir bie lutherische Confession, wie fie geschichtlich noch ba mar, in ihrer Reinheit erhalten wollten, fo hatte biefe ja gar keinen Sinn, wenn sie sich nicht als Rirche ge= staltete; bag man sich fügte nach ber fogenannten Schwäche einzelner Personen, indem man ben unirten Predigern erlaubte, an bestimmten Tagen beim Abend: mable die Oblaten an die Stelle des Brodbrechens zu wahlen, klange wie ein Spott über die lutherische Confession. Gabe es Mitglieder ber lutherischen Rirche, bie in einer folden bedauerlichen Unwiffenheit lebten, baß sie in so kummerlichen Aeußerlichkeiten etwas Wefentliches suchten, so mußten wir sie bedauern und
unsere Prediger anhalten, sie zu belehren; daß aber
in unseren Petitionen Etwas vorkame, was zu einem
solchen Beschluß berechtigte, als könnten wir durch
Oblaten beruhigt werden, mußten wir schlechthin
leugnen.

Eine Stelle in diesem Ministerialschreiben betraf meine bürgerliche Lage, und zwar, wo sie am tiefsten verlett werden konnte. Es wurde uns, als konigli= chen Beamten, vorgeworfen, daß wir aufrührerische Befinnungen hegten und zu verbreiten suchten, daß das Volk an mehreren Orten in Deutschland durch die Juli=Revolution angesteckt märe. Ich war mir bewußt, im reinften und ftrengften Sinne ein lonaler Unterthan zu fein, und Verhaltniffe mancherlei Urt hatten mir Gelegenheit gegeben, es barzuthun; ich hatte gezeigt, daß die Popularität, so lockend fie ift, mir nichts galt, wenn es barauf ankam, Gehorfam gegen die Obrigkeit zu lehren und felbst auszuüben. Much bei den größten Kleinigkeiten, die man für ge= wöhnlich bei boch fonst strenger gewiffenhafter Gefinnung mit Gleichgultigkeit behandelt, mar es mir zur

anbern Ratur geworben, pebantifch genau ben Befegen zu gehorchen: aber ich glaubte nicht, bag biefer Behorsam mir gebote, in Beziehung auf meine Religion, auf meine innerfte Ueberzeugung, mich ber welt= lichen Dbrigkeit zu unterwerfen. Die Lehre: "Jedermann fei unterthan ber Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat," Romer 13, 1., kann nicht heißen: bu follft ben weltlichen Behörden und den diesen untergeordne: ten Geiftlichen bas Recht überlaffen, beine geschicht= lich begründete Kirche zu beherrschen, und dich ihren Bestimmungen unterwerfen, benn fie verfteben bergleis chen beffer als bu. Der Apostel, ber so lehrte, unterwarf sich ihnen nicht, und bas Christenthum ware längst verschwunden, wenn er und seine Mitbrüder fich unterworfen hatten.

Ich glaubte nicht ernsthaft genug gegen eine Beschuldigung ber Art auftreten zu können. Die Julirevolution, ward behauptet, wäre unser Muster. Ich
machte darauf aufmerksam: daß unsere Opposition die
frühere war; daß, als wir unsere ersten Petitionen
einschickten, die Barricaden in Paris kaum von den
wenigen, am besten unterrichteten Politikern, geahndet
wurden, und eben daher in der Handelswelt so große

Erschütterungen hervorriefen. Sollte ein causaler Zusammenhang wirklich stattfinden, so würden wir zu bem seltsamen Schluß geführt werden, daß die armen Lutheraner in Breslau den Aufstand in Paris hervorgerufen hätten.

Nachdem ich völlig rucksichtslos auseinander gefett hatte, was mir eine folche Beschuldigung war, und welche Bedeutung fie fur mich hatte, suchte ich bem Sohen Ministerium beutlich zu machen, daß ich in einem Cande, wo das feste Beharren bei meiner reli: giofen Ueberzeugung, die bei meinem Rufe nach Preu-Ben als bekannt vorausgesett werden mußte, und die bamals felbst hier die herrschende mar, als ein Auflehnen gegen die Obrigkeit betrachtet und einem Aufruhre gleichgestellt wurde, mit gutem Gemifsen nicht länger verweilen burfe. Gine allerunterthänigste Bitte an Seine Majestat, mich nach fast acht= undzwanzigiährigem treuem Dienste meines Umtes zu entlaffen, mar baher bem Schreiben beigefügt, und ich ersuchte bas Sohe Ministerium, dieses weiter zu befördern. Es blieb mir nichts Underes übrig, als eine Gegend aufzusuchen, in welcher ich, ohne die Ge= fege zu verlegen, mein Recht bei ber Rirche zu blei=

ben, in welcher ich geboren und erzogen war, behaup: ten könnte.

Ich wartete vom December 1830 bis Februar 1831 vergebens auf eine Antwort. Damit man aber nicht glauben follte, daß meine Bitte um den Abschied nur eine leidenschaftliche Aeußerung eines vorüberzgehend verletzen Gefühls sei, erneuerte ich sie und sandte ein zweites unterthäniges Gesuch zur weitern Beförderung an das Hohe Ministerium. Aber auch auf dieses erhielt ich keine Antwort.

Indessen gestaltete sich meine äußere Lage, wie ich es erwarten mußte. Der gesellige Umgang ward immer beschränkter. Der Regierungs Devollmächtigte schrieb mir in voller Angst einen Brief, in welchem er mich beschwur, mich von den Lutheranern zu trennen, mir die Folgen meines unerwarteten und unbezgreislichen Schrittes auf das freundschaftlichste auseinandersehend. "Es ist uns in der That darum zu thun, so äußerte er sich, Sie der Universität zu erzhalten; Sie bilden einen belebenden, anregenden Mitztelpunkt, den wir nicht missen können."

Biele faben mit geringschätenbem Mitleiben auf mich herab; bag ein freibenkenber Philosoph, von bem

man noch immer Bieles erwartete, fich an Pietisten und religiose Schwarmer aus ber geringften Rlaffe an: fchliegen, und, mit biefen im Bundnig, feiner gangen geehrten und fur die Universitat nuglichen Stellung entfagen konne, ichien vollig unbegreiflich. Die Urtheile, die damals laut wurden, mochten wohl nicht die gunftigften fein, und meine wiffenschaftlichen Leistungen, die bisher boch einige Achtung genoffen, lit= ten wohl auch barunter. Dhne allen 3weifel fing man schon an, in diesen die Spuren der geistigen Bornirtheit zu entbeden, bie nun auf eine fo arm= selige Weise and Tageslicht trat. Sonst fand ich mich felbst durch die höchsten Behörden in geselliger Ruckficht ausgezeichnet und geehrt: jest ward ich völlig ignorirt. So lebte ich in großer Einsamkeit, auch meine Frau, die das hochst Bedenkliche meiner iebigen Lage wohl einfah, von Rindheit an gewöhnt, in einem wechselnden geselligen Rreise zu leben, ward jest fo von der Reigung zur stillen Ginsamkeit ergriffen, daß fie felten ober nie die Wohnung verließ. Ich muß fie ruhmen, benn fie theilte gang meine Gefinnung, und jede Furcht vor einer brohenden Zukunft, die fo nahe lag, schien bei ihr verschwunden.

Freilich blieben mir auch mehrere Freunde in dieser Zeit treu; ich muß die Professoren Fischer und Branis als solche nennen. Wenn sie auch nicht ganz meine Ueberzeugung theilten, so begriffen sie sie boch; aber vor Allen muß ich jest von einem trefflichen Manne sprechen, von dem Professor Huschke, der sich ganz entschieden wie Scheibel der bedrohten Kirche ansschloß und opferte.

Er ift ein in jeder Rucksicht merkwurdiger und ursprunglicher Mann, einer ber reinften und faltenloseften, die ich je gekannt habe. Er wird mir es verzeihen, wenn ich ein Bild feiner Perfonlichkeit zu entwerfen suche und mein Urtheil über ihn unbefangen außere. Seine Person ift unscheinbar, man er= fennt leicht ben in sich versunkenen, tief nachbenken= ben Mann. Er befist ein eigenes Bermogen, aber alle seine Einkunfte opferte er der bedrängten Gemeinde; er selbst lebt still und zurückgezogen und hat sehr me= nige Bedurfniffe; nur feine Bibliothet fucht er zu vermehren; seine Studien treibt er mit großem Ernft und Gemiffenhaftigkeit. Auf ber Schule ichon, bann auf ber Universitat Göttingen, wo er studirte, marb er feiner grundlichen philologischen Renntniffe megen

allgemein geachtet. In ungewöhnlich jungem Altre erhielt er einen Ruf als obentlicher Professor nach Ro= stock, und von da, in seinem neunundzwanzigsten Jahre, nach Breslau. Mir gebührt fein Urtheil über seine schriftstellerische Thatiakeit in seinem Kache; ich fenne feine Schriften nicht; feine Bortrage werben ftart besucht und fehr geschätt; feine Renntniffe in ber eleganten Jurisprudenz wurden ihn ohne allen Zweis fel unter die erften Schriftsteller diefer Doctrin ftellen, wenn die Unfichten, die er ruckfichtslos ausspricht, den meiften nicht feltsam schienen, und biese zu faffen, muß man freilich einen tiefen Blick in die Gigenthum= lichkeit seiner Natur werfen. Es ist ein Bedürfniß unserer Beit, die Kormen der sinnlichen Wirklichkeit als ein bewußtlos Göttliches, Abfolutes zu betrachten, welches in sich Alles verbirgt, was bem hochsten Bewußtsein als Religion offenbar wird. Ich erinnere an bas, was ich fruher von meinem hochft eigenthumli= chen Bermandten Grundvig in Danemark gefagt habe. Auf der sicheren Naturbasis einer noch in ihrer Mitte lebendigen Mythologie erscheinen diesem die scan= dinavischen Bölker vorzüglich berufen, die Träger der zukunftigen europäischen Cultur zu sein. Was ihm

nun die vaterländische Mothologie, was mir die Natur im Gangen, bas ift fur Suschfe bas romifche Recht. Bilbet biefes boch in ber That ben unerschutterlichen Boben aller geselligen Berhaltniffe, und zwar eben ber driftlichen Beit; alle Rechtsverhaltniffe find burch bas römische Recht fest gehalten, wie ber finnliche Leib burch die Natur. Dieses ist bas Resultat ber grundlichften Studien fur Suschke, und er behanbelt das Corpus juris, die Institutionen und Novellen, wie der Naturforscher die Natur. Der Staat als gottlich geschichtliche Entwickelung wird getragen in feinem tiefften Innersten burch bie Religion; aber wie er sinnlich erscheint und sich außert, geordnet burch bas Recht, fo ift biefes die hochfte Stufe ber lebenbigen, fortbauernd thätigen Naturentwickelung, und felbst biefe erhalt burch bas Recht eine höhere Deutung.

Es war aber unvermeiblich, baß, wo eine folche Unsicht eine herrschende ward, bas bestimmte Wort in seiner Fassung einen umfassenderen Werth erhalten mußte, und so entstand die Neigung, den ganzen Gang ber Geschichte aus der wörtlichen Abfassung der heiligen Schrift zu erklären. Huschke beschäftigte sich in bieser Rücksicht vorzüglich mit der Genesis. Die Auf-

fassung, wie sie sich gebildet hatte, war der Zeit fremd, und es war daher natürlich, daß die Resultate seltsam erschienen.

Sch kannte durch freundschaftliche Mittheilung seinen Entwickelungsgang, aber ich warnte ihn, damit öffentlich hervorzutreten. Daß ich seinen Gesichtspunkt nicht theilte, wird ein Feder, der diese Schrift auch nur durchgeblättert hat, von selbst einsehen: aber ein jeder ursprünglicher nicht von außen entstandener Gebanke hat für mich einen hohen unschäßbaren Werth. Was aus sich selber und nicht aus einem Andern verstanden werden muß, erscheint mir, ich gestehe es, als ein Geschichtliches, was, wenn es auch von der Zeit ganz übersehen wird, und sich in den dunkeln Grünzben zukünstiger Entwickelung verbirgt, doch ein Unsterbliches bleibt.

Daß nun eine folche geistige Richtung nicht ohne Einfluß auf die Art, wie seine religiöse Ueberzeugung sich äußerte, bleiben konnte, ist an und für sich klar; daß er geneigt war, die Bibel wie ein Jurist das Corpus juris zu behandeln, versteht sich von selbst: aber auch die Verhältnisse der Gemeinde wurden streng jurisich behandelt, und als diese an die höheren Ge-

richte zur Entscheidung übergeben murben, bereitete er biesen nicht felten große Schwierigkeiten. Ich habe ihn daher selbst von sonst wohlwollenden Männen des Ministeriums einen Rabulisten nennen boren, wenn er ein Berfahren, welches sich boch kaum rechtlich vertheidigen ließ, mit ftrenger juridischer Confequenz befampfte. Daß er fich aber mit Recht für verpflichtet hielt, alle Waffen, die ihm bas Gefet bes Landes barbot, fur die, durch die weltliche Autorität, die Willfur der Polizei und die Strenge ber Gefete verfolgte Bemeinde zu benugen, mußte, wie ich glaube, ein Seber einsehen. Er ift ein bis zur Mengstlichkeit sittlich reiner Menfch, und wenn irgend ein Berhaltnig des Lebens zur Benutung aller rechtlichen Waffen berechtigte, ja feiner Ueberzeugung nach verpflichtete, fo mar es augenscheinlich dieses.

Mir war in boppelter Rudficht die Erfahrung, die ich hier machte, religiös bedeutend und zugleich belehrend. Ich hatte von Anfang an der Gemeinde begreiflich zu machen gesucht, daß sie sich nicht in theologische Untersuchungen einlassen möchte, wozu Scheibel eine gar zu große Neigung hatte. Auch hierin war dieser seltsame Mann ein Kind des sechs

zehnten und fiebzehnten Sahrhunderts. Er glaubte in der That, daß noch immer die Berschiedenheit ber zwei geschichtlich gewordenen protestantischen Rirchen in Frage gestellt murbe und einen Streit bervorrufen mußte, wie ber, burch welchen fruhere Sahrhunderte in heftige Bewegung gefest murben. Er hoffte, wenn der Rampf anfinge, daß er das Interesse aller Theo: logen gewinnen, mit allen Waffen ber Gelehrfamkeit auftretend, entschieden ben Sieg erlangen murbe; ja er nahrte ben Bunfch, beffen Erfüllung ihm fogar vorschwebte, daß es, wie zu Luthers Zeiten, zu einer mundlichen Disputation kommen follte, bei welcher irgend eine hohe Person, vielleicht sogar der König selbst. prafidiren murde; er bachte fich ein großes Dublikum, welches diesem Kampfe mit dem lebendigsten Interesse beiwohnen wurde, und die Folgen eines folchen öffent= lichen Rampfes fur bas gange protestantische Deutsch= land mußten, meinte er, fehr bedeutend werden. Wenn auch nicht alle in unserer Zeit herrschenden geschichtlichen Berhaltniffe überfehend, maren doch mehrere Prebiger gar zu geneigt, die Religionestreitigkeiten fruberer Beiten in der alten Form zu erneuern, und fie riefen baburch eine Menge Gegenschriften hervor, die bei ber

herrschenden religiösen Gesinnung ihrer Sache keines: weges gunftig fein konnten. Bu Scheibel fagte ich: "Lieber Freund, du nimmst die Sache durchaus falsch; die Untersuchungen, die Du zu veranlaffen bemuht bift, werben alle zu Deinem Nachtheil ausfallen; benn in der Literatur herrscht entweder eine völlige Gleichgul tigkeit, oder wo hier und da die Theologen Deinen Handschuh aufnehmen, hast Du schon verloren. Es ist mein innigster Wunsch, daß Du bieses einsehen lernft; es ift auch hier von folden Streitigkeiten nicht im Geringsten die Rede; es sind jest fast 200 Sahre verfloffen, feit die lutherische Rirche in ihrer Eigenthumlichkeit in Deutschland anerkannt ift. Seit bem westphälischen Frieden fann man feinen Lutheraner als folden zwingen, feinen Glauben bem Staate gegenüber zu begründen und dadurch in Frage zu ftellen. Rur dafür haft Du zu forgen, daß Deine und überhaupt die Lehre der Gemeinde eine acht lutherische fei, daß keine Abweichung von der überlieferten Confeffion in der Gemeinde herrsche, denn diese ist berechtiat, eine jebe Abweichung aber rechtfos. Ich finde es der driftlichen Rlugheit gemäß, die Sache durch: aus fo zu ftellen, baß es ben Keinden, (Behörben ober

einzelnen Theologen), die euch angreifen wollen, über: laffen bleibt, euch irgend eine fectirische Lehre nachzuweifen. Sollten Untersuchungen geforbert werben, fo muß die Gemeinde diese keinesweges abweisen, vielmehr forbern. So handelte Bingenborf in einer viel bedenklichern Lage. Reiner hat, wenn er fich, ber Union gegenüber, einer rein lutherischen Gemeinde an= schließt, seinen Glauben zu vertheidigen; seine Erflärung genügt, und er kann sich durch ein geschicht= liches Recht, welches nicht allein für ihn als einzelne Perfonlichkeit gilt, sondern auch für feine Gemeinde und für bie Fortpflanzung berfelben auf bie Nach= kommen, als gesetlich geschütt, betrachten. Diese befensive Stellung, bem Staate gegenüber, ist auf jede Beife die mahre; wird fie beibehalten, fo stärkt fie die ungeftorte, positiv religiose Gefinnung innerhalb ber Gemeinde felber, und die Stellung der Lutheraner, der Union gegenüber, wird aus ber Maffe ber Migverständniffe herausgeriffen, benen sie jest zu unterliegen broht. Je fester wir biefen Standpunkt behaupten, besto weniger gefährlich ericheinen die Bemühungen ber Behörden, uns in einen

Streit hineinzuziehen, ber unsere Sache verwirrt, statt fie klar hinzustellen."

Das war vom Anfange an meine Unsicht, aber ich vermochte auch hier nicht, burchzudringen. hielt mich für überzeugt, daß eine folche lediglich de= fensive Stellung auch unsere Rechtsftreitigkeiten vereinfachen wurde. Zett erschien kaum irgend eine Schrift zur Vertheibigung ber Gemeinden, in welcher man nicht zu gleicher Zeit die Confession durch Unterfuchungen mancherlei Urt offenfiv zu begrunden fuchte. Indem man die schwache Seite der lutherischen Rirche felbst entblößte, indem man die Concordienformel in ihrer ftarren Beftalt immer flarer als eine enticheis bende und wefentliche der lutherischen Confession ausfprach, gab man offenbar ben Gegnern gefährliche Waffen in die Sande; denn in mehreren Gegenden bes nördlichen Deutschlands, felbft in vielen preußischen Provinzen hatte man fich diefer gar nicht unterwor: fen. Jemehr nun die lutherischen Gemeinden, auf eine folche Weise fich felbst geistig beschränkend, der Union gegenüber sich gestalteten, besto frember mußten sie mir werben. 3mar betrachtete ich noch die Conberung als nothwendig; benn ich wollte unter keiner

Bebingung die bestimmte lebendige Geftaltung ber Rirche ben Verwirrungen religiofer und irreligiofer Un= fichten der Beit preisgeben: aber dennoch blieb mir die hoffnung einer herannahenden wechselseitigen Ber= ständigung ein Beiligthum, nur daß biefe nicht, als eine in ber sinnlichen Beit erzeugte weltliche Beranstaltung hervortreten follte; ich erblickte diese Berftan= digung, als eine stille Entwickelung, die als Reim in der gegenwärtigen Rirche lebte und eben bas Beugniß ihres warmen Lebens enthielt. Die von Scheibel hervorgerufene Trennung fah aber in einer folchen Entwickelung eine furchtbare Gefahr. Nach meiner Unsicht war eine jede Rirche, die den fortschreitenden Geist abwies, ihrer Ibee nach nicht mehr eine luthes rifche; es gehört wefentlich zur lutherischen Gefinnung, bas Prinzip bes geschichtlichen Fortschreitens anzuer= kennen. Wenn Luther auf jede Weise die Meinung, als wenn er die Form der Kirche unabanderlich für alle Bukunft bestimmt hatte, abzuweisen suchte, fo war es zwar nicht seine Absicht, das Unabanderliche Glaubens, das Beharrende der Confession der bes Willfur preiszugeben: aber die Gestalt der Rirche foute keineswegs eine im Buchftaben erftarrende, fonbern eine organisch lebendige sein, beren Form, von innen heraus fortschreitend, im immer neuen Entstehen, ihre heilige Eigenthümlichkeit bewahrte. Meine ganze religiöse Gesinnung, wie sie durch alle Phasen bes Lebens fortgeschritten war, gründete sich auf eine solche Unsicht: eine erstarrende Lehre griff das innerste Princip der Kirche, der ich innerlich zugehörte, in ihrem Wesen an und verwandelte den lebendigen Glauben derselben in ein äußeres Werk. So sah ich, wie die Gemeinde immer katholischer ward, wie die sogenannten Schriftzelehrten, die Buchstadendeuter der heiligen Schrift, an die Stelle des Papstes und der Klerisei traten. Diese wachsende Herrschaft der Schriftzgelehrten stieß mich immer mehr zurück.

Aber wenn nun auf eine solche Weise die Sache ber Gemeinde mir innerlich immer fremder ward, so gab es doch auch Gründe, die mich bewogen, mich nicht äußerlich von ihr zu trennen; benn ich mußte gestehen, daß die einseitige und starre Sonderung, wie sie in einer Reihe von zehn bis zwölf Jahren sich unter meinen Augen entwickelt hatte, auch durch die Schuld der Behörden hervorgerufen war. Diesenämzlich wollten auf eine eben so einseitig gewaltsame

Weise die Verschmelzung beider Glaubensbekenntniffe burchseben, wie die lutherischen Gemeinden, deren Bahl jest immer mehr zunahm, und die sich in den entferntesten Gegenden Preußens zu bilden anfingen, die Sonderung festzuhalten suchten.

So wie die Sachen vorlagen, konnte ich nie für neutral gelten, und meine Trennung von der Gemeinde würde schon allein als eine Billigung der gegen die Lutheraner ausgesprochenen Maßregeln erklärt worden sein. Mußte ich doch gestehen, daß ein Fortsichreiten unmöglich war, so lange die Kirche sich mit aller Unstrengung in einer zweifelhaft defensiven Stellung zu erhalten suchte.

So war ich von allen Seiten gedrängt, und wähzend ich täglich meinen Abschied erwartete und die Zuzkunft meiner Familie mir drohend vorschwebte, eben als sie sich einigermaßen vortheilhafter zu gestalten anzsing, erschienen meine Aussichten, hier oder dort im Auslande eine Anstellung zu erhalten, immer unwahrzscheinlicher; denn ich mußte es gestehen, auch das öffentliche Urtheil stellte sich immer bedenklicher. Zwar hatte ich in der kleinen Schrift, "wie ich wieder Luztheraner wurde," die Beschuldigung einer beschränkten

Religiofitat, fo weit meine bamalige Stellung gur Gemeinde es erlaubte, abzuweisen gesucht. Wer biefe fleine Schrift mit ben Bertheibigungeschriften ber Lutheraner vergleicht, wird die burchgreifenbe und wesentliche Berschiedenheit leicht einsehen. Die Luthe: raner glaubten zwar, meinen literarischen Ruf zu ihrem Bortheil benuten zu konnen. — Auch die Frommsten und Gläubigsten verschmähten es nicht, auf folche außere Stuben ihre hoffnungen zu bauen, wenn es ihnen barum zu thun war, eine gefährbete Erifteng zu retten. - Sie irrten fich, benn mein literarischer Ruf sank, sie aber gewannen nichts, und wie fremd biese Schrift ben Gemeinden und ihren Predigern blieb, erhellt schon baraus, bag sie nie= mals in allen ihren Vertheidigungsschriften genannt wurde; aber außerlich in der Literatur war fie mir sogar schäblich, benn die bloße Unkundigung des Werks, ber Titel schon, war hinlanglich, um ein Urtheil zu begrunden. Diefes, verbunden mit der Thatfache, daß ich die Gemeinden vertrat, machte bas Lefen ber fleinen Schrift völlig überfluffig, und bag basjenige Publifum, welches mir als Raturforscher, Philosoph ober Dichter bis jest Theilnahme bewiesen hatte, von bem-

jenigen, welches bie fleine Schrift las, gang verichies ben war, zeigte fich fpater auf eine fehr auffallenbe Weise. Ein Fragment meiner Rinderjahre ward baraus in bem erften Theile biefer Erinnerungen aufgenommen; biefes hat ben Beifall eines gang andern Publikums erhalten: aber es ward auch als etwas bis bahin Unbekanntes betrachtet. Daß irgend Jemand die Ber= schiedenheit meiner religiofen Richtung von ber ber Bemeinben, beren Sache ich ju vertreten magte, er= kannt hätte, davon fand ich gar keine Spur. Die öffentlichen Urtheile über mich lauteten hochft feltfam. So ward basjenige, was ich Religion nannte, und als den Gegenstand einer speculativen Naturbetrach= tung in der hochsten Potenz auffaßte, selbst den Ginfichtsvollen unverständlich und feltfam; man begriff nicht, wie das Sochste, was durch meine ganze phi= losophische Unsicht sich burchwand, die Verherrlichung ber Perfonlichkeit war. Eben baburch, bag biefe eine göttliche murbe, marb mir ber Gegenstand bes Er= kennens klar, daß nun der Heiland in positiver perfönlicher Gegenwart bas erlösenbe, reinigenbe, verfohs nende Princip der Geschichte ward, daß er gang in ber Geschichte lebte und in einer jeden Perfonlichkeit

in geweihten Stunden feine Begenwart burch ben höchsten Gleichsetzungs: (Uffimulations:) Prozes kund that, und so die hochste Offenbarung bes Göttlichen im Abendmahl lage, ward als eine fo garte Spige subjectiver Eigenthumlichkeit betrachtet, daß fein an= berer Denker neben mir Plat finden konnte. Ich kenne nur ben geringsten Theil ber bamaligen öffent: lichen Meußerungen über mich, nur einige find mir in die Hände gefallen. So las ich einst in irgend einem Blatte, wie ich zwar als ein gutmeinenber, wohlwollender Mann dargestellt wurde, der aber nicht die Einsicht habe, wie gefährlich feine Lehre fei. Ich mußte, meinte ber Kritiker, ware ich beffen fahig, boch einsehen, daß meine Lehre nothwendig die alten Berfolgungen, Inquisitionen, Auto = ba = fe's wieder hervorrufen wurde. Der gute Mensch hatte gar nicht gemerkt, daß meine ganze Lehre aus den alten vernichteten Migverftandniffen eine wechfelfeitige Berftanbigung entstehen zu laffen fuchte; bag bie Berbam= mungefucht in ihrem tiefften Grunde erft ausgerottet werden muffe, wenn jene erfannt werden follte. Das, was mir Religiositat war, stieß zwar bas Weltliche nicht zurud, manbte fich aber burchaus, in ber That

wie im Erkennen, im Leben wie im Denken, einem Bobern, bem Innerften, Gott gu. Go wenig als Gott fich innerhalb ber Sinnlichkeit erkennen und richten ließ, eben fo wenig ließ fich bas religiofe Ber= hältniß ber Menschen gegen einander sinnlich auffassen und richten. Diese boppelten, einander entschieden widersprechenden Unfichten, riefen eine literarische Eri= tische Erscheinung hervor. In ber Jenaer Literatur-Beitung erschienen zwei Krittken nach einander, fich schneidend entgegengesett; Die eine außerlich, wie Die berrichende Literatur, die zweite innerlich, wie das stille Publikum meiner fleinen Schrift, mich beurtheilend. Go feltfam einander im Innerften vernichtende Kritiken sind wohl niemals nebeneinander in bemfelben Blatte erichienen.

Daß ein allgemeines, entschiedenes Urtheil über mich jegt, da ich in einem andern Lande mir eine neue Eristenz zu begründen suchte, mir höchst gefährzlich sein würde, war leicht einzusehen; auch war dies wirklich der Fall. Ich war Lutheraner, aber durchzaus ein geschichtlicher, meine Kirche, der ich mich zugewandt hatte, schloß alle That, wie alles Erkennen in sich, beibe heiligend, reinigend, den Staat wie

Wiffenschaft und Runft erhebend. "Alfo hat Gott bie Belt geliebt, bag er fur fie feinen eingebornen Sohn gab" Johannis 3, 16. Wer in dem Beiland fein Mufter erkannte, ber mußte in ber Welt mit ihr leben, mit ben Bollnern und Gundern in ausgebehn= tefter geistiger Bedeutung, um fur fie fich zu opfern. Dich in einer engen abgefonderten Gemeinde aus ber Gefchichte zurudzuziehen, murbe bas Wefen meiner gangen Entwickelung vernichtet haben. Nun gab es aber noch immer Lander, in welchen die lutherische Confession, wie ich sie auffaßte, eine gesetliche, alfo geschichtliche Bebeutung hatte. Gine in ihrer Gigen: thumlichkeit sich so behauptende Rirche enthalt aber, wie tief sie auch gesunken fein mag, noch die Reime lebendiger Entwickelung in sich. Ich trenne mich nicht von dem, mas ich liebe, weil es schmach, hinfällig, ja fterbend erscheint; ich schließe mich vielmehr bann immer inniger, immer entschiedener an. Go lege ich es nicht barauf an, ben Staat zu verbrennen, weil ich feine Schwächen erkenne, um aus ber Afche ber Abstraction einen neuen Phonix zu erzeugen; am allerwenigsten wurde ich mich trennen konnen von dem, was mir Religion ift, weil biefes in feiner erscheinen=

ben Form ein Schwaches und von ben fogenannten Beistreichen Geringgeschättes genannt wirb. 3ch munichte baber in einem Lande gu leben, in welchem ich mich ungestört an die noch geschichtlich lebendige lutherische Rirche anschließen konnte. In Breslau war bies nicht möglich, ba ftand bie unirte Rirche, wie die Ereigniffe fich geftaltet hatten, bem Luther= thume feinblich gegenüber; und trennte ich, mich von diesem, so mußte ich mich zur Union halten, was ich nicht zu thun vermochte. Un einem andern Orte ftand es mir aber frei, mich einer lutherischen Rirche anzuschließen, ohne mich von ber Breslauer Ge= meinde öffentlich zu trennen, und, fo wie die Berhaltniffe damals lagen, gehörte biefe offenbar ber allgemeinen im nörblichen Europa noch immer hiftorisch herrichenden Rirche gu.

Aus diesem Grunde wandte ich mich natürlich zuerst nach meinem Baterlande: aber auch hier sollten
die äußeren Folgen meiner Thaten mir scharf entgegentreten. Selbst meine besten Freunde fürchteten
meine Ankunft, während die Breslauer Gemeinde
meine Entfernung wunschte. Wo vorgefaßte Meinungen einmal sich sirirt haben, tragen literarische Streitig-

teiten eben fo wenig zur wechfelfeitigen Berftanbigung bei, wie personliche. Es ist eine Trivialitat geworben, diefes zu behaupten; es zeigt fich in ben engften Rreisen ber Kreunde und Kamilien, wie in ben größten ber Bolfer und Staaten: und bennoch glaubt man, Alles von einer immer heftiger werbenden Polemik erwarten zu durfen. Dag bie mahre Berftanbigung höher liegt als ber Streit, daß fie herbeigeführt wird burch einen geistigen Proceg, burch eine geschichtliche, b. h. göttliche Entwickelung, nicht burch bie Polemik, fondern ihr zum Trog, bas will keiner einsehen, ber Beberrichte fo wenig wie ber Berricher, ber Schuler so menig wie ber Lehrer. Wenn jest bie bamalige Unficht meiner Religiosität nicht mehr bei mir die herrschende ift, so glauben die Freunde und Wohlwollenden, ich habe mich geandert, und die meisten werden auch nach biefem letten Berfuche, fich über meinen Entwickelungs= gang aufzuklaren, bas fruhere Migverftanbnig nicht zugeben. Un eine Unftellung in Danemark war nicht ju benten; boch halte ich es fur meine Pflicht, es hier auszusprechen, bag ber bamalige Kronpring ben Bunfch, mich zu berufen, gang entschieben außerte. Diefer Beweis feiner gnabigen Zuneigung hat mich, ba ich

alle Verhaltniffe und Schwierigkeiten wohl erkannte, auf bas Tieffte gerührt.

An Norwegen bachte ich nicht, ich konnte mich nicht entschließen, meine nicht mehr junge Frau so ganz von der "füßen Gewohnheit des Daseins und des Lebens" loszureißen. Doch äußerten einige Blätzter dort den Bunsch, die Gelegenheit zu benutzen, mich für die Universität in Christiania zu gewinnen. Aber eben meine Freunde, die meine Stellung, wenn auch nicht kannten, doch ahneten, riethen mir ernsthaft ab, einen solchen Ruf, wenn er an mich erzgehen sollte, anzunehmen. Ich hätte vielleicht als Privatdocent mit einigem Glück auf einer Universität austreten, und mich als Schriftsteller ernähren können, aber ich war meinem sechzigsten Lebensjahre schon nahe.

In dieser Zeit, als ich mich so ganz verlassen fühlte und alle Bande der Lebensverhältnisse, innere wie äußere, nähere wie entserntere, zerrissen waren, fand ein Ereigniß statt, welches auf eine überraschende Weise mich erheiterte und mit Hoffnung erfüllte. Eines Tages erhielt ich eine Einladung zur Mittagstafel des General Grafen von Zieten. Lange hatte ich keine

folche erhalten, und fie feste mich in Bermundrung, ichien mir unbegreiflich. Da erfuhr ich, bag ber Kronpring nach Breslau gekommen war und bies die Beranlaffung meiner Ginlabung war. Bor ber Tafel ging ber Kronpring durch die Reihen ber Unwesenden schnell hindurch, und erblickte mich zufällig, kam unmittel= bar auf mich zu, fing ein Gespräch mit mir an, und lud mich zum Erstaunen der Umstehenden ein, nach Fürstenstein zu kommen. Ich, ber allgemein Berschmabte, Burudgeftogene, war der Ginzige, bem diefe gnädige Auszeichnung zu Theil ward. Auch in Fürstenstein traf es sich, daß das Breslauer Publikum auf eine auffallende Weise Zeuge ber Gnade des Kronpringen fein mußte; es war einer ber Pfingsttage, bie Einwohner Breslau's ftromten borthin, umgaben in großer Menge ben Garten und bas Schlog, und fahen, wie ich mit bem Prinzen und feiner Umgebung an einer Luftfahrt theilnahm. Diefe Ereigniffe erwähne ich nur, weil fie bagu beitrugen, mein Berhaltniß zu Breslau, außerlich wenigstens, gunftiger ju ftellen; innerlich blieb es das nämliche, und ich munschte Bred: lau verlaffen zu können.

Die Gefprache mit bem Thronfolger waren fehr

ernfter Art; er zeigte fich, wie ich, gang unzufrieben mit dem Berfahren bes Ministeriums, und billigte meine Handlungsweise. Schon bamals außerte er die Kurcht, daß die Berhaltniffe fich leiber, je langer die polizeiliche Verfolgung gegen die Lutheraner bauerte, besto schwieriger gestalten murben. Das Dis trauen gegen die Behorde murbe mit ber fteigenben polizeilichen Verfolgung immermehr zunehmen, die Gemeinde wurde fich immer entschiedener in fich abschließen, immer ftrenger absondern, und ein gufünftiges, wechselseitiges Einverstandnig immer fcwie riger werben. Ich mußte gestehen, daß ich biefes von meinem Königlichen Gonner erwartete Uebel unter meinen Augen entstehen fah. Diefes polizeiliche Berfahren, wie es fich allenthalben zeigte, mar auch bes= wegen so gefährlich, weil es völlig willfürlich erfchien. Es vermehrte die Bahl der ftrengen Lutheraner, wie fie fich nannten, nicht in Schleffen allein. Die Reis gung, burch eine Urt von Martnrerthum fich felbft von der innern Rlarheit des eignen Glaubens zu überzeugen, verband sich mit der in dem Menschen tief liegenden gefährlichen Neigung ber Opposition burch eine Selbsttäuschung, und bie Bahl ber Gemeinden fo

wie die Barte ber Absonderung muchs mit den Jahren der Berfolgung. Man fah hier, wie unheilbringend es ift, wenn die leiber nothwendige polizeiliche Gewalt fich über tiefere Berhaltniffe bes socialen Le= bens verbreitet, wenn sie felbst in folche eingreift, bie von bem Standpunkte ber hochften gesetlichen Behor= ben aus schwankend und unsicher erscheinen. Und wie eben diese Seite ber Betrachtung sich bem Thronfolger aufdrangte, erfuhr ich jest auf eine fur mich höchst erfreuliche Weise. Es wurde ein gerichtlicher Proces gegen bie Gemeinden eingeleitet. 3mar betrugen biefe fich gegen die polizeiliche Berfolgung burchaus leibend zeigten eine in ber That bewunderungswürdige und rührende Geduld; sie faben es, wie die Willfur in ber Ausführung ber polizeilichen Gewalt hier ftreng und hart, bort nachsichtig und mild ftattfand, wie jede Spur von gleichformiger gefetlicher Musubung verschwunden war, und Alles von der gunftigern ober ungunftigern subjectiven Gefinnung ber landespolizei= lichen Behörde abhing. So gebuldig die Mitglieder ber Gemeinden nun auch Alles ertrugen, fo mar bennoch das Berfahren an einigen Orten fo gewaltsam, baß es wenigstens einen negativen Wiberftanb' bervorrufen mußte. Man hatte die wiederholten Berpfanbungen geduldet, das Bieh mard von den Sohen vertrieben, die einfachen Sausgerathe in obrigkeitlichen Beschlag genommen, und stille fleißige Familien, die burch unausgesette Arbeitsamkeit sich bis dabin kummer= lich ernährt hatten, wurden an den Bettelftab ge= bracht. Die Nachbaren faben biefes unheilsame Berfahren nicht allein ohne Theilnahme, sondern leider nicht felten mit Schadenfreude an. Je mehr fich biese Art der Verfolgung in allen Provinzen der westlich preußischen Länder verbreitete, desto mehr traten allenthalben diefelben Erscheinungen hervor. In einer polnischen Gegend von Schlesien mar eine ansehnliche Gemeinde, irre ich nicht, fast burchgängig für die streng lutherische Unsicht gewonnen. Rellner, ber Prediger diefer Gemeinde, mar einer der ausge: zeichnetsten, sowohl durch seine reine Gefinnung als burch seine Kenntnisse. In der entfernten Proving und bei ber Ginigkeit ber Gemeinde, wenigstens bes größten Theiles berfelben, glaubte man ungeftort ben Gottesbienst fortseben ju konnen. Als später die Berfolgung sie traf, unterwarfen sie sich den polizeilichen Strafen ohne Wiberrede. 2118 biefe, wie freilich ein

jeder Besonnene einfehen mußte, ohne Erfolg blieben, erschienen Geneb'armen, um die Rirche ju schließen und einen jeben öffentlichen Gottesbienst unmöglich ju machen. Da fab man, wie die Mitglieder ber Ge= meinden, weibliche wie mannliche, fich bei ber Rirche versammelten und die Rirchthur besetten. Vergebens forberten die Polizeibeamten sie auf, sich zu entfernen, vergebens waren alle Ermahnungen und Drohungen, sie behaupteten ihren Stand, bis fie als die Schlachtopfer ber Macht, Die über fie herrschte, qe= waltsam fortgeschleppt wurden. Es ift erwiesen, bag bei diefem kläglichen Auftritte gar kein thätlicher Wider= stand stattfand. Während der 10 Jahre der Berfol: gung haben die vielen Feinde ber Gemeinden bas, was Biele munichten, nie erlebt. Go erlitten fie ftillschweigend die harteften Strafen, faben ihren Bobl= stand vernichtet, bulbeten Sohn, Spott, Gering= schähung ber Umgebung, und fanden kaum irgendwo Beichen einer Theilnahme. Ich glaubte, als ich Er= eigniffe ber Urt erfuhr, - und Manches ward mir unmittelbar bekannt, - in einer andern langft vergangenen Beit zu leben. Das Deutschland, welches ich mit jugenblichem Gifer suchte, fur welches ich gang und

gar lebte, die heimath meiner heiligsten hoffnungen, die geweihte Stätte wechfelseitiger Anerkennung, hatte sich unter meinen Augen verwandelt; und wenn ich die Lehre, für die ich mich interessiste, immer entschiedener sich in alter Weise und Sprache äußern hörte, wenn ich die Maaßregeln, die ergriffen wurden, sah, glaubte ich mich in längst verschwundene Jahrshunderte versetzt.

Das waren die Ereigniffe, die fich mir auf ber einen Seite aufbrangten. Daß ein fo hartes Berfahren auch andererseits auf die Gefinnung und zwar felbit auf die innerfte einen gefährlichen Ginfluß haben mußte, ift begreiflich. Die Gemeinden maren gebuls dig, sie saben fich maffenlos einem harten Keinde preis= gegeben. Ich will diese Geduld nicht so hoch an= schlagen, benn man mußte wohl einsehen, baß ein jeder Widerstand nuglos wäre; aber eben diese Ge= duld steigerte die innere Erbitterung, und diese rief Betrachtungen bedenklicher Art hervor. Kann die Quelle eines fo unchriftlichen Berfahrens bas mahre Chriftenthum fein? Wir hielten an ber alten Lehre fest. Jest erfuhren wir nun auch auf eine traurige Beife, wie fehr fie benen, bie fich unsere Mitchriften

nennen, verhaßt, ja verabscheuungswurdig erschien. So erzeugte sich eine feindselige Trennung; die Ubweichung wiesen wir ab, benn sie widersprach unserm Glaubensbekenntniß, und einen solchen unaufgelösten Widerspruch innerhalb unserer Kirche durften wir nicht bulben. Aber ben gemeinschaftlichen Standpunkt verkannten wir nicht; man hatte uns gewinnen konnen burch eine liebreiche Unerkennung. Das geschah? Das uns das Beiligfte mar, marb als ein Berbrechen betrachtet. Wenn wir es im Drange ber Berhaltniffe untreu verließen, wie mußten wir uns felbft beur= theilen? Wenn wir es festhielten, wie mußten unsere Keinde uns erscheinen? Waren wir nicht verpflichtet, gang entschieden von ihnen auszuscheiden, einer jeden Gemeinschaft mit ihnen ftreng zu entsagen? Durften wir hier, wo es das Beiligste galt, anerkennen, wo wir nicht anerkannt wurden? Co bilbete fich ber harte Gegensat immer strenger, innerlich in ben Gemeinben aus. Ja in manchen Mitgliebern ber Gemeinben nahm er - benn jeder, ber die Menschen kennt, wird es begreifen - die gefährlichste Gestalt an. Der Druck von außen verstärkte die Intensität der verein: zelten, engeren Ueberzeugung. "Wir, sagten sich bie

Mitglieder ber Gemeinden, find berufen, die drifts liche Rirche aufrecht zu erhalten, uns hat Gott bas Wohl bes gangen Chriftenthums anvertraut; braugen herrschen Buth, Berfolgung und alle die feindseligen fatanischen Machte muthen gegen bas Beiligthum." Die vermag eine folche Gefinnung die Ueberschäbung ber eigenen Persönlichkeit abzuwehren? Der Lutheraner, wie er sich ausschließlich nannte, mochte außerlich noch fo gebuldig erscheinen: es giebt ein psycholo: gifches Urtheil, welches eine Gefinnung vorausfest, auch wo sie sich nicht außert. Die Lutheraner erschienen als folche, die alle Uebrigen verdammten, auch wo kein Wort der Verdammung über ihre Lip= pen kam. Die stille Absonderung, je strenger fie aus: geführt wurde, mard immer beleidigender; Mancher verrieth wohl auch die innere Gesinnung; was Demuth fein follte, verwandelte fich in richtende Erbitterung. Go traten die Lutheraner nicht felten als Selbstgerechte hervor, und erzeugten auch andererseits die Buth der fie umgebenden Maffen. Die Pobel= verfolgungen gegen die Lutheraner, die in einigen Begenden stattfanden, find bekannt genug, und es ware unbillig, zu leugnen, daß sie hier und da durch

bas Benehmen ber Lutheraner veranlagt waren. Aber bag innerhalb ber Rirche, die fich die driftliche nannte, Greigniffe ftattfanden, die der Judenverfolgung fruberer Beiten nur ju ahnlich faben, mar ein grauen: haftes Beispiel bes wiederermachten Kanatismus, ben man, zu zuversichtlich, mit ben Berenprocessen völlig verbrangt geglaubt hatte. Es ift unmöglich, die Begebenheiten unserer Tage, ja ber neuesten Beit mit Befonnenheit zu betrachten, ohne von ber gurcht ergrif= fen zu werben, daß die Damonen langst vergangner Beiten wieder mach werden und den gefährlichen Kampf anfangen. Die Saupter ber lutherischen Rirche nah: men an diesen Berirrungen in ihren Ertremen feinen Untheil: aber einzelne Prediger unterftuten doch mehr ober weniger den unter ben Mitgliedern machfenden Kanatismus; und felbst bei ben Bessern blieb die Gewalt ber Verhältniffe nicht ohne Ginfluß, wie ber Fortgang ber Ereigniffe uns zeigen wird. Schon hörte man, wie die Lutheraner Gott fur die Berfolgung bankten. "Ein liebreiches Berfahren hatte uns verlockt, fagten fie, jest find wir ftrenger und entschiebener burch ben Sag ber Gegner auf unsere eigenste Aufgabe bingewiesen."

Ich sah ein, wie mein Einfluß auf Scheibel und auf die Gemeinde immer geringer ward. Die Geistslichkeit ber Lutheraner verlor sich immer mehr und mehr in der einseitigen Consequenz der sich fortdauernd strenger sondernden Lehre. Scheibel blieb mir freilich immer freundlich zugethan, aber man irrte sich, wenn man glaubte, daß ich in religiöser Hinsicht irgend etwas über ihn vermocht hätte.

Nachdem ich das Glück gehabt hatte, meine Lage dem Kronprinzen klar zu machen, eröffnete sich eine Aussicht, die mich von neuem belebte. Daß ich es als ein Unglück ansehen mußte, mich von Preußen zu trennen, wird ein Seder begreisen, der mein Leben mit einiger Theilnahme verfolgt hat. Die Absichtlichteit, mit welcher man mich in Breslau festhielt, zu einer Zeit, wo ich erst kämpfend, dann als Schriftssteller, für das Bestehen der bürgerlichen Ordnung stritt, ließ die Hoffnung, daß ich nach einer andern Preußischen Universität versest werden könnte, gar nicht auskommen; wäre dieses möglich gewesen, dann würde meine häusliche Stellung sowohl, wie diesenige

ben Gemeinden gegenüber, eine gang andere gewes

Sest zeigte fich biefe hoffnung, obgleich bie Er= fullung fich lange bingog. Die Stellung ber Bemeinbe ward auch eine andere, Scheibel, ber burch: aus nicht an einer möglichen Berftanbigung zweifelte, war wiederholt nach Berlin gereift, ein Mal von Suschke und Thiel begleitet. Alle Maagregeln gegen bie Gemeinden murben immer harter, Scheibel hatte feine Soffnung, jemals wieber als Prebiger in gefetliche Thatigfeit treten zu konnen. Diejenigen Prebiger, bie fich ihm angeschloffen hatten, waren in einer bedauerlichen Lage. 21s ber Gottesbienft in Breslau unmöglich mar, versammelten fich bie Gemeinbeglieder bei einem Prediger Berger in Bermannsborf zwei Stunden von Breslau. Des Sontages waren die Feldwege nach biefem Berfammlungsorte von ben manbelnben Familien belebt, die in diefer Entfernung Erbauung suchten. Es ift bekannt, baß in Schlefien, wo die Bahl ber Protestanten bie ber Ratholiten überwiegt, bie lettern im Befit ber meiften Rirchen finb; in vielen Dorfern finbet man nur Got: teshäufer, bie taum Rirchen genannt werben fonnen,

aus leichtem Sachwert gebaut, jest faft; allenthalben baufällig und in traurigem Buftanbe. Bis zum Schluß meines Aufenthalts in Breslau konnten bie Behörden keinen Bormand finden, die fich hier versammelnbe Gemeinde anzugreifen; alle Mitglieder berfelben bins gen an ihrem Prediger, die entschiedenste Majoritat war entschlossen, die Union nicht anzunehmen. Eben fo wenig konnte man auf irgend einem Bege gefetliche Mittel finden, ben immer machsenden Rirchen= besuch von Breslau aus zu unterbrucken; felbst bie Berwaltung ber Sacramente gegen bie Erlegung ber sogenannten Stolgebühren war schwer zu verhindern. Die Breslauer Lutheraner ließen in hermannsborf ihre Kinder taufen, genoffen bort bas Abendmabl, ihre Trauungen fanden in biefer Kirche ftatt. Indessen nahmen die polizeilichen Verfolgungen immer= mehr überhand. Scheibel, ber seine Thatigkeit als Prediger vernichtet, als Universitätslehrer gelähmt fah, auf beffen wiederholte Borftellungen gar nicht geachtet wurde, beffen erneuerte Bitten felbst als gesetwidrige Auflehnungen behandelt murden, glaubte, bas Land verlaffen ju muffen. Es war ein harter Entschluß. Rein Mensch war mehr an seine Baterftabt gefettet als er; an ben alten religiofen Erinnerungen ber Gefchichte bing er feit feiner Rindheit, wie an bem ftillen und von ber außern Welt fast unberührten vaterlichen Saufe. Gelbst bie Universitats: jahre trennten ihn nur außerlich von biefem; feine treue Frau schien nur athmen zu konnen innerhalb bes Familienkreises, in welchem sie geboren und er= zogen war. Ich habe stets mit stiller Rührung bie festen Bande eines folden engen Kamilienlebens betrachtet, und meinem beweglichen, unruhigen, die Welt umfaffenden Dasein gegenüber gestellt. Dennoch wurde, mas fo auf die Dauer verknupft ichien, nun gewaltsam gerriffen. Scheibels Entschluß, feine Stellung in Breslau freiwillig aufzugeben und aus bem Lande zu mandern, trat immer entschiedener hervor.

Auch wiffenschaftlich bebeutenbe Manner vermochsten ben Sammer nicht langer mit anzusehen; einer ber ausgezeichnetsten protestantischen Theologen Deutschslands, ber berühmte Julius Müller, entsagte seiner Stellung als Landprediger, und erhielt einen Ruf als Universitätsprediger nach Göttingen, wo er später Professor ward. Jeht ist er, wie bekannt, sowohl burch seine vortrefslichen Vorträge, wie durch seinen

ausgebreiteten literarifchen Ruf, eine hauptzierbe ber Universität Salle.

Dag besonders fur mich die Nothwendigkeit, Bres: lau zu verlaffen, wie auch meine Butunft fich geftal= ten mochte, vorlag, wird einem Jeben einleuchten. Durch bas anadenvolle Wohlwollen bes Kronpringen ging mir nun bie hoffnung auf, nach einer anbern preußischen Universität versett zu werden. Doch zog fich biefe Verfetzung auf eine für mich peinliche Weife in die Lange. Ich hatte, als ich zuerft die gnabige Absicht bes Thronfolgers erfuhr, es gewagt, Berlin, ober wenn hier die Schwierigkeiten zu groß fein follten, Bonn vorzuschlagen. Bor einer Unftellung in Salle, wo ich in schöner jugenblicher Thatigkeit gelebt hatte, schauberte mir. Die Möglichkeit einer Rudtehr nach diefer Universität trat mir ichon früher entgegen. Die jest verwitwete Bergogin von Rothen, bie mich, als ihr Gemahl bas Fürstenthum Unhalt= Pleg verließ, um die Regierung bes ererbten Bergog= thums anzutreten, mabrend ihres kurgen Aufenthalts in Breslau mit ihrer Gunft beehrte, knupfte mit mir eine Correspondenz an, die einige Sahre hindurch fortgefest murbe, und erft als Ubam Müller ben

Uebertritt ber Bergogin gur fatholifchen Rirche einleis tete, ploglich abgebrochen marb. Meine hohe Gonnerin wunschte nun mich in ber Rabe zu haben, und verwandte fich ohne mein Wiffen fur meine Berfetung nach Salle. Von den unglücklichen Religionsftreitigkeiten war bamals noch nicht bie Rebe. Bert, burch welches ich ihre Gunft erworben hatte, war die Schrift "über die gegenwärtige Zeit" und die Correspondenz baher größtentheils politischen Inhalts. Uls ich die wohlwollenden Bemühungen der Herzogin aus ihren eigenen Briefen erfuhr, beeilte ich mich, fie zu enttäuschen. Ich verficherte unumwunden, daß eine folche Berfetung mir keineswegs munichenswerth erschien, und es ist wohl möglich, daß eine solche Meußerung viel bagu beitrug, mich ihrer Gunft gu berauben. Die Bergogin erschien mir als eine fehr entschlossene geistreiche Krau. Ihre Briefe maren höchst lehrreich und interessant. Da nun mehr als zehn Sahre spater ich, wie fie, von einer ernfthaften, reli= giofen Richtung ergriffen murbe, Die freilich eben, je entfchiebener fie auf beiben Seiten hervortrat, jebe Berbindung aufheben mußte, trat mir zwar ber Bunfch, ja die Nothwendigkeit, Breslau zu verlaffen,

entgegen, aber auch jest war mir eine Berfegung nach Salle nicht munichenswerth. In Konigeberg gu leben und in meinen alten Tagen mich in einer folchen entfernten orientalifchen Nachbarfchaft niederzulaffen, konnte mir freilich nicht einfallen. Bonn hatte für mich etwas Lockenbes, ba Paris fich immer entschie= bener als der richtende Mittelpunkt der Naturwiffenschaft ausgebildet hatte. Nachbem ich 20 Sahre bindurch eben in biefer Rudficht völlig ifolirt gelebt hatte, wunschte ich in die Gegend biefer lebendigen Bemeaung verfett zu werben. Es liegt ja in meiner Natur, auf eine folche Beise angeregt zu werben. Gegen bie Gefahr, in der Meugerlichkeit der lediglich finnlichen Naturforschung mich zu verlieren, glaubte ich mich völlig geschütt. Das rheinische Bolk, wie es mir aus fruheren Erinnerungen vorschwebte, locte mich, bas anmuthige, in die Geschichte der Bolker hineinge= zogene Land zog mich an.

Daß ich mich am meisten nach Berlin sehnte, ist begreiflich, und daß dieser Wunsch, den ich so lange Jahre hindurch genährt hatte, endlich in meinem 59sten Jahre erfüllt wurde, verdanke ich allein der hohen Gnade des Kronprinzen und seiner kräftigen

Berwendung. Das Ministerium hatte bie Absicht, mich fo lange mie möglich entfernt zu halten, zu flar geaußert; ich konnte kaum irren, wenn ich annahm, baß es nur unwillig nachgab. Freilich ift es wohl möglich, daß die hohe Behorde meine Unwefenheit in der Mitte der lutherischen Gemeinde beschwerlich fand; hatte fie meine Lage genau gekannt, fo murbe biefes Motiv, welches ihren Entschluß, ba nachzugeben, wo ein festgehaltener Widerstand ihr boch bedenklich ward, mahrscheinlich verschwunden fein. Die Bemeinden schlossen sich immermehr und mehr in sich ab. Ich verließ Breslau und kam in Berlin ben 14. April 1832 an. Ich hatte fast ein Drittheil meines gangen Lebens in jener Stadt gewohnt; hatte bort viele Freunde gewonnen, die mir in den Relis gionsftreitigkeiten treu geblieben maren, und verließ bie Stadt und bie engere freundliche Umgebung, die durch bie lange Gewohnheit bes Lebens eine große Gewalt über mich erhalten hatte, nicht ohne Wehmuth. Und boch mar ich in ber langen Beit keineswegs in Schlefien heimisch geworben. Ich durfte nicht hoffen, baß bie Schleffer mir, wie bem Garve, bem Manfo, fo ein burch Gefinnung hervorgerufenes Burgerrecht zu=

gestanden hätten. Soviel Lobenswerthes ich in der Provinz fand, so war der durch Geschichte und Verhältnisse erzeugte, in vieler Rücksicht so rühmliche, aber enge Provinzialismus, doch nicht in Uebereinstimmung mit meiner Natur zu bringen. Meine Phantasie, meine Wissenschaft in ihrer empirischen wie speculativen Richtung, mein ganzer Sinn versetzte mich in die Mitte der bewegten Hauptstadt, und ich lebte in Breslau wie in einer Verbannung.

Allerdings waren die Verhältnisse in Berlin mir keineswegs gunftig. Während der zwanzig Sahre hatte sich hier eine wissenschaftliche Richtung ausgebildet, die mir, ich wußte es, feindlich gegenüber stand. Berlin war von jeher eine kritische Stadt, eine jede höhere Vildung befolgte diese Richtung. Das nihil admirari ist nirgends so entschieden ausgebildet, wie dier: eine jede geistvolle Productivität, ein jeder geistig anziehende Genuß wird vorläusig abgewiesen; man sindet in der Hingebung etwas Knechtisches, der Selbsständigkeit des Mannes Unwürdiges; und selbst eine beschränkende Religiosität, wo sie erwacht, wird ausssschließend doctrinär, richtend. Hegel konnte vielleicht in ganz Deutschland keine Stadt sinden, die ihm für

bie Ausbildung feines Spftems gunftiger war. Ein allgemein fritischer Sinn bebt bie felbständige Stels lung vor allen hervor; ber Benug, ber aus einer mit= telbar bewundernden Singebung entspringt, ftumpft fie bahingegen ab, und ber Gegensat zwischen Wien und Berlin ift eben; indem man beibe Stabte in biefer Beziehung mit einander verglich, spruchwörtlich geworben. Die Berrichaft über bie Beifter, bie Berlin feit Friedrich bes zweiten Regierung zu erringen anfing, die allerdings mahrend einer traurigen Mit= telepoche nach bem Tobe bes großen Königs erschlaffte, ja gang unterzugehen schien, grundet fich auf biefe Eigenthumlichkeit. Go fehr biefes geistige Uebergewicht Berlins besonders im fublichen Deutschland angefeindet wird, fo liegt boch in ber Urt biefer Unfeinbung felbst die unwillige Unerkennung verborgen; aber eben baber findet eine Dulbung untergeordneter Urt hier in einem höhern Grabe ftatt, als in irgend einer anbern größern Stabt Europas. Das stark hervortretenbe Bewußtsein bes eigenen Werthes giebt ben fichern Maafstab bes Urtheils in jeder Richtung. Richt allein bei ber Universität, ebenso bei ben ver-Schiedenen Behörden hat fich biefe schlechthin richtende Gesinnung hart ausgebilbet, und wie die preußischen Beamten in den der Monarchie in neueren Zeiten hinzugefügten Provinzen erschienen sind, ist allgemein bekannt. Eine solche entschiedene Sicherheit des Urtheils ist weit von einer eigentlichen Anerkennung entfernt. Sie sieht auf eine fremde Eigenthümlichkeit, die jenseit des richtenden Maaßtabes liegt, mit einer Art Mitleid herab; ihre Dhumacht ist evident, und so läst man sie in ihrer Schwäche gewähren.

Aber ein solches Uebergewicht bes kritischen, eine solche nationale Centralisation bes Geistes ist in ber tiefern geschichtlichen Entwickelung bennoch nur relativ. In bem Fortgange bes Geschlechts liegen die Quellen ber fortbauernden Production, und die Kritis würde allen Sinn verlieren, wenn sie versiegten. Das eben macht Berlin so interessant. Wie stille Gemeinden bilden sich hier enge geistige Kreise ganz eigenthumplicher Art, ber, wie es scheint, Alles verschlingenden Kritist gegenüber. Sie sind in sich gesichert, denn der Feind glaubt gar nicht an ihre eigentliche positive Eristenz. Die Gründe, aus welchen sie hervorquellen, sind ihm unbekannt, und er ahndet nicht, wie stark bewassnet und mächtig sie werden können. Es ist in

ber That auffallend, in welcher beständigen fruchts baren geiftigen Gahrung Berlin baburch erhalten wirb. Bahrend Paris fich ein halbes Jahrhundert hindurch von wenigen politischen Begriffen, balb fo, balb an: bers modificirt, bewegen ließ, und alle vorübergehende Orbnung aus einem praktischen Geschick, mit welchem ein Gegebenes mit Pracision aufgenommen und eract bestimmt ward, entsprang, regte sich bei uns die innerfte geistige Mannigfaltigkeit in großer Freiheit unb Bebeutung, unter einer, wie es ichien, Alles unterbrudenben Bucht, eines ftarren, anscheinenb unüberwindlichen Formalismus. Die militärische Disciplin ber Begelichen Philosophie vermochte biese Freiheit bes Beiftes eben so wenig zu unterbruden, wie die Wachtparabe ben lebenbigen freien friegerischen Ginn. Daburch erhalt Berlin für benjenigen, ber sich in biese Stadt innerlich bineingelebt bat, einen fo großen, ja unwiderstehlichen Reig. Die Natur der Umgebung hat nichts Lockendes, die mannigfaltigen Quellen außerer Beluftigungen und die leichte Buganglichkeit zu mancherlei gerftreuenben Genuffen bieten fich nir= genbs burftiger bar, ale in Berlin. Erft in ber neueften Beit fcheint ein außerlich bewegteres Leben fich geftal=

ten zu wollen: aber bie Stadt hat ihren lacebamonis schen Charakter unter ben europäischen Hauptstädten nie ganz verloren. Nur dadurch ist sie auf eine bedeustende Weise davon verschieden, daß sie bei ihrer strengen äußern Kälte eine innere atheniensische Glut bewahrt.

Ein Frember, ber nach Berlin kommt, begreift nicht, wie man, ohne burch zwingende Verhältniffe gebunden zu fein, sich zu einem längeren Aufenthalte in Berlin entschließen kann: und bennoch leben hier so viele, die auf immer gefesselt sind von Berlin, wie die Künstler von Rom, und der Weltmann von Paris. Ich gestehe, daß ich mich höchst unglücklich fühlen würde, wenn ich auf meine alten Tage genöthigt sein sollte, meinem Aufenthalte in Berlin ganz zu entsagen, obgleich das Bedürfniß, mich jährlich auf eine längere Zeit in stiller Einsamkeit in eine liebliche Gegend zurückzuziehen, immer heftiger, ja unwidersstehlicher wird.

Was mir am meisten gefällt, ja was ich bewunbere, ist die Ruhe, mit welcher die Stadt im Allgemeinen alle Ungriffe erduldet. In keiner Hauptstadt bilden sich unangefochten Kreise, die es unbefangen gestehen, daß es ein Unglück sei, in dieser falten und von Gott und Menschen verlaffenen Natur gy leben. Dichter verschmähen es nicht, sich alle Mittel eines bequemen Lebens von hier aus ju verichaffen, mit der Beute bavon ju eilen, und in leich: ten Berfen Menschen und Gegend zu schmähen. Das anderswo einen heftigen Born erzeugen murbe, wirb hier belächelt. Man vergleiche nur die leidenschaftliche Erbitterung gegen Berlin, die fich nicht felten in Subbentschland auch öffentlich Luft macht, mit der stolzen Gleichgultigkeit ber Berliner, Die etwas Berlebendes hat, und die Erbitterung begreiflich machen wurde, wenn nicht aus der Mitte der Einwohner felbst fich nicht felten eine Zustimmung horen ließe, fo daß es als etwas geiftig Vornehmes gilt, mit allen feinen Bunfchen in fublichern Gegenden zu leben, und Rlagen laut werben zu laffen, die ben Dvibischen aus dem gande ber Geten nur zu ähnlich find.

Mein Aufenthalt in Berlin liegt ber Gegenwart ju nahe; alles Frühere läßt fich boch mehr als eine Bergangenheit behandeln. Selbst bie firchlichen Unsgelegenheiten, 'insofern ich in biese verwickelt mar,

haben eine gang andere Wendung genommen. Co lange indeffen daffelbe Ministerium bestand, mar an feine Beranderung ju benten. Scheibel hatte wenige Tage nach mir bas Land verlaffen, und hielt fich in Dresben auf, blieb aber in einer beständigen genauen Berbindung mit der Gemeinde. Während ber acht folgenden Jahre steigerte sich die harte Behandlung ber Lutheraner; Die Bahl ber Gemeinden muche in demfelben Grade; der Widerwille der Burger, der hier und da laut wurde, hatte nicht immer die reinste Quelle. In vielen Gegenden bilbeten fich lutherische Gemeinden, und ba im Unfange ein zusammenhaltender Mit= telpunkt der Bereinigung schwer zu finden mar, fo entstanden mancherlei Modificationen in ihren Geftaltungen. Zwar, so viel ich weiß, keine Abweichungen ber Lehre, wohl aber ber ftrengern und milbern Form, fo bag einige Bemeinden, von irgend einem fcharf confequent benkenden Prediger geleitet, ein reiner Ubdruck der spitfindiasten Dogmatik murden; andere eine mehr pietistische Richtung nahmen, mahrend mehrere - und biese Unsicht wuchs zusehends — wohl glaubten, Bag die reine lutherische Lehre als Kirche sich innerhalb der Union festhalten und ihr Bestehen sich sichern ließe.

Die Doffnung grunbete fich befonders auf bie große Unbestimmtheit beffen, was man Union nannte, welche, wie es ichien, baburch eben jeber Bestimmung fabig ware. Alle leifteten bem Ministerlum Wiberstanb, boch schien mit bem lettern eine Berfohnung nicht gang unmöglich. Die Gemeinben, die ben Gefinnungen ber ersten Opposition in Breslau treu blieben, traf bie Berfolgung am harteften. Begen biejenige Gemeinbe, bie fich in Berlin gebilbet hatte, verfuhr man noch am gelindeften; nur die Prediger murben allenthalben, wo fie ftanbhaft blieben, verfolgt. Biele in Berlin, wie an anbern Orten, wurden gefänglich eingezogen; fie wanberten heimlich und in mancherlei Geftalt burch bas Land, um in ben Gemeinden zu predigen, zu troften, zu ftarten und zu ermuntern, fo wie bie Cheleute zu trauen, die Kinder zu taufen und das Abend= mahl zu ertheilen. Alle waren von der Polizei als Berbrecher bezeichnet, und in allen Gegenben murbe ihnen nachgespurt, nur bie Treue, mit welcher fie aufgenommen und verborgen wurden, die Lift, mit welcher man die Polizei irre zu leiten fuchte, und bie ben polizeilich verfolgten Gemeinden nicht allein erlaubt, fonbern religios geboten und gebeiligt ichien, retteten

bie meiften. Dennoch fand man in ben Gefangnif= fen in Breslau, in Erfurt, in ber Sausvogtei in Berlin verhaftete lutherische Prediger. Diefe und ihre Gemeinden glaubten fich in eine Lage verfest zu feben, wie bie ber erften Chriften; fie behaupteten bas Recht, fich völlig zu organifiren, abgefondert von aller Staate= gewalt, so lange biefe fie nicht gelten ließe; und in ber erften Zeit wenigstens, einige Sahre hindurch, konnte man Scheibel, felbst in ber Entfernung, als ben geheimen Bischof bieser Kirche betrachten, obgleich ernicht fo genannt wurde. Reiner war burch innere Bes finnung mehr geneigt, fich bem Geringften gleich gu feten. Man glaube nicht, daß baburch ein zerftoren= des und gesetloses Wesen in der Kirche einriß; obgleich bas Ministerium auf jede Weise bie innere Unordnung ju forbern suchte. Gang im Unfange wurden fogar Rinder, die in ber verborgenen Rirche getauft waren, in ben unirten Rirchen wieder getauft. Man fah aber wohl, daß biefes Berfahren dem Befen der protestan= tifchen Rirche im Innerften widersprach, und fo verschwand die Wiedertaufe. Die Trauungen wurden für gesetwidrig erklärt; daß in den Gemeinden, mahrend die Sittenlofigkeit allenthalben um fich griff, die

Mabchen fich burch einen fittlichen Wandel auszeich= neten, wird man wohl kaum bezweifeln. Die Trauungen trugen in biefer Beit in ber verfolgten lutherifchen Gemeinde ein tief bewegtes, religiofes Geprage: und biefe, von heiligem Ernft durchbrungenen Berbindun= gen wurden als Concubinate betrachtet. Die stillen firchlichen Feierlichkeiten wurden nicht felten burch Dolizeibehörden gewaltsam gestört, die Leute auseinander gejagt. Unter ben Predigern traf die Berfolgung einen ber ausgezeichnetsten mit ber größten Barte. Es mar Rellner, Prediger in Sonigern, bei jener Gemeinde, wo Männer und Frauen, ihre Rirche zu retten, wie oben ermähnt, einen paffiven Widerstand leifteten. Er schmachtete, irre ich nicht, feche volle Sahre im Befangniß, und durfte mehrere Sahre hindurch feine Frau und feine Rinder nicht feben. Das Ministerium hoffte durch ein folches hartes Berfahren die Gefinnung gang zu vernichten. Woher follte ber Behörde, ihrer Unficht nach, ber Glaube entstehen, bag eine Gefinnung, die fie feit Sahrhunderten auf immer verschwunden glaubte, fogar Gefahr brohend, und obgleich von fo Wenigen ausgehend, fich gegen fie maffnen murbe?

Indeffen ordnete fich die Rirche in fich, die ftrenge Bucht ber lutherischen Confession herrschte burchaus in ihr vor. Eine Musmahl von Predigern mard conftituirt, um bie hohere Ordnung ju leiten; Prediger wurden von diesem Bereine ordinirt und vorher ftreng geprüft. Die Canbidaten mußten einen Universitats= Curfus absolvirt haben. Man wurde fich fehr irren, wenn man glauben wollte, daß man zur Auswahl des ordinirenden Vereins nur über unwissende Predis ger zu gebieten hatte: mehrere ftreng lutherische Prebiger hatten von den angeordneten Confistorien die glanzenbsten Zeugnisse aufzuweisen. Der oben ge= nannte Rellner, der Prediger Sirschfeld in Fraustadt, Laffus in Berlin, Mermelskirch, ber fich von der englischen Mission, deren Abgefandter er im Berzog= thum Pofen mar, trennte, find ausgezeichnete Man-Birschfeld ift schon vor mehreren Sahren geftor= ben. Besonders ragt Chlers hervor. Bon dem ans geordneten Confiftorium hatte er die glanzenbsten Beugnisse erhalten, wie sie hochst selten ertheilt werben. Wie ich ihn kennen lernte, zählte ich ihn unbedenklich zu ben Sochbegabten. Die Rlarheit und Confequenz feiner Lehre traten mit überraschender Gewalt hervor;

eben biefe Macht feiner Lehre, wie bie Stanbhaftige teit feiner Gefinnung machten ihn gefährlich. Do er erschien, mußten bem entschiedenen Rigoriften gegen: über die Latitudinarier ber Union verstummen; eben daher ward er als ein Fanatiker verschrieen, obgleich feine gange Lehre auf einer fichern religiöfen Bafis ruhte. Man brauchte ein Mittel gegen ihn, welches man auch bis in die neueste Zeit nicht anzuwenden verschmähte. Er war im Auslande geboren, mar zwar eine Beit lang in amtlicher Thatigkeit in Preußen ge= wefen, hatte aber ben Berfolgungen weichen muffen, und manderte nach Polen aus. Gefetlich ftand es nun in ber Gewalt ber Behörden, bei feiner zweiten Einwanderung ihm das Bürgerrecht zu ertheilen, ober nicht. Selbst als theologische Schriftsteller ausgezeich: nete Manner wunschten seine Entfernung, und in einer für bie Lutheraner viel gunftigeren Lage fab man es boch als einen Gewinn an, die ftarre Confession baburch mube zu machen, daß man sie ber festesten Stube beraubte. Gine tuchtige theologische Belehrsam= feit gehört jum Befen ber lutherischen Rirche, bas haben biejenigen wohl eingesehen, die sich als die freien Reprafentanten ber festen lutherischen Lehre in bie

Mitte ber Abgefallenen ju ftellen magten. 3ch barf fühn behaupten, bag unter ben vom Staate angeord: neten Confistorien man wohl hier ober ba ein folches finben wird, welches nicht im Stande ift, eine fo streng wissenschaftliche Prüfung anzustellen, wie dies jenige, bie in dem geheimen Berein biefer prufenden Manner ftattfand. Freilich, als es ber Polizei gelang, immer mehr Prediger aufzufangen und einzusperren; als Marienburg in Preugen ein Berbannungsort für mehrere wurde, die man gelegentlich zu gahmen fuchte, indem man fie der hochsten Noth preisgab, da ward bie Gemeinde genothigt, proviforisch burch weniger geeignete Mitglieder die Erbauungsstunden leiten zu lasfen. Uber bas Ministerium fah fich nun in eine Lage versett, wodurch es in immer größere Berlegenheit ge= rieth. Ich bin völlig überzeugt, daß viele Mitglieder beffelben, ber Minister selbst vor Allen, ben erften Entschluß von Bergen bedauerten. Go wie bie hochften Behörden bie religiose Absicht bes Konigs verkann: ten und willfürlich verfuhren, fo muchs biefe Willfür immer mehr, wie sie in bie Sanbe untergeordneter Behörden gerieth, und es entstand eine polizeiliche, feinem ordnenden Gefete unterworfene Berwickelung,

bie sich auf keine Weise beherrschen ließ. Man wies biese Angelegenheit an bie Gerichte, damit diese eine gesetzliche Form der Bestrafung ermitteln sollten, aber auch diese geriethen in Verzweiflung, und die Gewissenhaftesten wußten sich nicht zu helsen. Hier war es nun, wo mein trefslicher Freund Huschte den Gerichten so gefährlich ward, und sich einen Nabulisten nenen lassen mußte.

In dieser traurigen Zeit trat mir das Vertrauen und die hohe Gnade des Kronprinzen hülfreich entsgegen.

So lange das Ministerium dasselbe blieb, war an keine Aenderung zu denken. Zwar wurden Männer auserwählt, die sich mit den Gemeinden verständigen sollten, aber alle solche Versuche sind und bleiben nothe wendigerweise immer ohne Ersolg. Die Behörde, in eine Consequenz verwickelt, aus welcher sie sich nicht herauszureißen vermag, kann nicht nachgeben; eine jede vorgeschlagene Modisication der Lehre, wie gering sie auch sein mag, erregt aber bei den Gemeinden nothwendig ein immer steigendes Mißtrauen, und auch hier wird die strenge Consequenz der Lehre sich immer mächtiger ausbilden. Man muß sogar behaupten, daß

A .

biefe zu loben ift, benn fie bilbet in einer gefahrbeten Lage die einzige Sicherheit, und ein jedes Schwanken, eine jede Capitulation, wie unbedeutend fie auch fein mogen, erscheinen gefährlich. Diefer schroffe Begenfat bildete sich badurch noch entschiedener aus, daß unter ben Lutheranern, wenn auch in ber langen Zeit nur wenige, Spione erschienen. Einige waren wohl felbst ursprünglich Mitglieder ber Gemeinde schlechterer Urt gewesen. Daß unter ben zerftreuten Gemeinben folche fich fanden, die einigen ihnen gebotenen Bortheilen nicht widerstehen konnten, war natürlich. Bei ber vollkommenen Willkur der Polizei lag hier und da die Lust, solche Menschen zu gewinnen, zu nahe. Man weiß, in welcher gefährlichen, ja vertraulichen Nähe mit sittlich gefunkenen Menschen die niedere Polizei lebt und leben muß; es war aber nur zu na= turlich, daß die Verfolgten voraussetten, ein ausgebildetes Spionfostem folle nun auch als eine Maaß= regel der höhern Behörden eingeführt werden, um in ihre geheimsten Zusammenkunfte einzudringen und die bis dahin verborgenen Prediger zu entdecken und ein= zuziehen, und baburch zugleich ein wechselseitiges Diß= trauen in bem Innerften ber Gemeinde hervorzuru-

fen. 3ch barf nicht behaupten, bag ein Spionspftem ber Art wirklich ftattfand, aber in ben untergeordnes ten Rreisen traten Greigniffe hervor, die einen folchen Berdacht wohl hervorrufen konnten. Erwartete bie Polizei von einem folden Berfahren Bortheile, fo irrte fie fich. Wo es mit einem religiöfen Glauben Ernst ift, ba läßt man sich nicht so leicht irre führen, ja diefer Ernst wirkt wohl selbst auf die gemigbrauch= ten Berbrecher. Da ich mit bem, mas fich in ben Gemeinden ereignete, febr wohl bekannt mar, fo mar mir nun ein folches Ereignig febr merkwurdig. Ein Mann gab fich felbst als einen gebrauchten Spion an, und ich kann mir wohl vorstellen, wie in der Mitte eines von Kurcht und Ungft ergriffenen Bereins, wenn er, von Berrath umsponnen, anaftvoll bei Gott um Bulfe ruft, ben Berbrecher eine innere Ungft ergreifen kann, ber er nicht zu widerstehen vermag. Doch hielt ich es fur meine Pflicht, die guten Freunde zu marnen, mir ichien es nicht gang unwahrscheinlich, bag die gange Reue eine simulirte fein konne. Meine Warnung war überfluffig, denn fie felbst hatten große Umficht gelernt. Ueberhaupt brachten die theuer ertauften Erfahrungen bie Gemeinden babin, immer

umsichtiger zu handeln, und es war nicht leicht, selbst bie Einfältigern irre zu leiten, ober Etwas aus diesen heraus zu locken. Der Instinkt eines allgemeinen Berstandes leitete einen Jeden.

3ch muß hier einen Mann nennen, der, felbst ein Mitglied ber Gemeinde, eine fehr bedeutende Rolle in ibren Angelegenheiten fpielt; einen Mann, beffen Treue ein großes Lob verdient, beffen Ausbildung und Renntniffe ihm eine wichtige Stellung, die felbft den höhern Behörden bedenklich werden mußte, verschaffte: es ist Barschall. Er mar als Auditeur bei einem Regimente in Rosel angestellt. Man follte nicht erwarten, bag eine militarifche Behorbe von ber Confession eines Beamten Notig nahme; als aber Barschall ein Kind in der lutherischen Gemeinde taufen ließ, ward er feines Umtes entfest und wurde mit Frau und Familie plötlich und auf die harteste Weise brodlos gemacht. Er kam nach Berlin, wo er fich durch feine juridischen Renntniffe fummerlich ernahrte. Bier aber eröffnete fich ihm eine weite, ja wichtige Laufbahn. Seine gebiegene Ginsicht und feine geiftige Gewandtheit verschafften ihm Zutritt bei den ansehnlichsten Beamten. Dag unter biefen hier und ba fich

folche fanben, die bas Berfahren bes Ministeriums migbilligten, war begreiflich, ich nenne - und fie werben es mir gewiß nicht übel beuten, ich sie namhaft mache - ben Dberlandesgerichts: Chefprafibenten von Gerlach in Frankfurt a. D. und ben Geheimen Dber = Juftigrath Gofchel. Barfchall bildete nicht allein einen umsichtigen Berein der Lutheraner in Berlin, er leitete zugleich bas kluge Berfahren aller Gemeinden, und die Achtung, die er höhern Orts zu erwerben mußte, fam natürlich auch ben Gemeinden zu Gute. Ich fand oft Belegenheit, seine raftlose Thatigkeit, wie sie nur aus einer ernst: haften Gefinnung entspringen kann, zu bewundern. Mein Freund Suschke und er, waren wohl vorzuglich berufen, eine Geschichte ber lutherischen Gemeinde auszuarbeiten. Wie fie bisher in ben Scheibelfchen Schriften und in einer Menge von Klugblättern behandelt wurde, erscheint sie nur fragmentarisch und unkritisch. Biele werben ben Gegenftand ju unbedeutend nennen; boch kaum ein acht tieffinniger Geschichtsforscher. Ihm muß die Erinnerung einer fruher fo machtigen firch= lichen Gesinnung, und wie sie sich, feindlich angegrif= fen, unter ben ungunstigsten Umständen jest noch

zu behaupten suchte, höchste lehrreich erscheinen; benn eine solche Bewegung zeigt die Bebeutung der tiefsten Gründe der Geschichte, die dem oberstächlichen, bloß politischen Beobachter verborgen bleiben. Die sogenannte pragmatische Geschichtsforschung hat allen Werth verloren: ob die gegenwärtige herrschende, bloß politische einen höhern Werth hat, ist, glaube ich, sehr zu bezweiseln.

Wer ben Gang meines Lebens aufmerksam versfolgt hat, dem wird es nicht entgangen sein, daß die Zukunft des ganzen Geschlechts mir eine innere Aufgabe geworden war, die sich nicht mehr abweisen ließ. Da drängte sich nun eine Frage besonders auf, die vor Allen gelöst werden mußte und mit dem Verhältniß der Kirche zum Staate in einer ganz genauen Verbindung stand. Ich suchte sie so scharf, so allgemein und dennoch in ihrer realen Wirklichkeit zu sassen wie möglich. Besonders schien es mir nothwenzbig, sie zu trennen von den heftigen Vewegungen des

Tages in ihren Richtungen hier hin und bort hin. Denn bie Beantwortung ber Frage, die ich fuchte, follte ja eben biefe Bewegungen felbst aus einem hos bern Standpunkte betrachten und erklaren. Dag biefe Frage, wenn fie in ihrer Reinheit gefaßt murbe, nicht erscheinen burfte als eine folche, bie mir eigenthum= lich ware, bag fie vielmehr allen tief finnenden Beis ftern fich aufbrangen mußte, war mir völlig flar, und wenn ich fie bier jum Gegenstande ber Betrachtung mache, fo faffe ich fie erst fo, wie fie fich, abgetrennt von aller tiefern Religiofitat, am Schlusse bes vorigen Sahrhunderts rationalistisch außerte. Gine Perfektibi= litat bes Menschengeschlechts ward mit Glud geleugnet, und biefes Ableugnen als eine höhere Beisheit bes besonnenen erfahrungereichen Mannes betrachtet. Wo bie Lehre angenommen warb, sah man sie für einen gutmuthigen phantaftischen Traum an, und nur Leffings Schrift über bie Erziehung bes Menschenges schlechts vermochte biefer Unficht ein allgemeineres Intereffe abzugewinnen. Man wird fich vielleicht erinnern, wie fruhzeitig mich biefe Frage beschäftigte. Schon in meinen Universitätsjahren marb fie burch

ch . n.

eine feltsame Aufgabe ben Studirenden zur Beants wortung gestellt. Als die religiöse Seite berselben mir immer mächtiger entgegentrat, ward mir nicht bloß von der Seite des klareren Erkennens, sondern auch von der einen jeden nachdenkenden Menschen berühsrenden Sittlichkeit die Frage immer wichtiger. Und hier zeigte sich nun ein ganz hart hervortretender Widerspruch zwischen der kirchlichen Ansicht, wie sie sich hier und da geltend machen wollte, und der allgemeinern, die selbst in einer flachern Form sich wohl eine philosophische zu nennen beliebte.

Die Frommen und viele Theologen stimmen barin überein, baß alle irdische Thätigkeit etwas Nichtiges sei und keinen Werth habe für Gott. Dieses gilt für jebe thätige Nichtung. Sie fassen nicht selten ben Gegenstand so, baß er, consequent verfolgt, ben Wisberspruch stärkt und unüberwindlich macht, statt ihn zu lösen; ja, wenn man diesen Theologen glauben wollte, so wäre keiner entschiedener der zukunftigen Berdammung preisgegeben, als derjenige, der mit unsbedingter Liebe sich irgend einer irdischen Unternehmung, irgend einer Wissenschaft oder Kunst hingäbe. Sie zerstreue, meint man, auf eine gefährliche Weise

und lenke ben Sinn von Gott ab. - Die Sonne ift bas Allbelebende ber Ratur: vergift man fie, wenn man in diefen und jenen Gestaltungen bes Allebens ihre grundlose Thatigfeit zu ergrunden sucht? Goll man fich von Allem abwenden, und die Sonne ftarr ins Muge faffen, bis man erblindet? — Wer wird es leugnen, daß in der menschlichen Thatigkeit allent= halben ein gefährlicher Wurm verborgen liegt, ber ben innersten Kern der Perfönlichkeit selbst ba, wo die That eine bedeutende und fegensreiche werben fann, ju verzehren und zu vernichten broht? Aber soll er nicht ba ichon Gegenstand ber Bernichtung fein? Sat feine menschliche That einen ewigen Werth, so ift eine Perfectibilität bes Geschlechts im obigen Sinne ein Unfinn; Gott kann nach diefer Unficht wohl erkannt werden in der Natur, aber in der Geschichte hat er fich verborgen, und nur wenn man einer jeden beson= dern geschichtlichen Thätigkeit völlig entsagt, kann man fich ihm nabern.

Giebt es wirklich einen Fortschritt des Geschlechts, eine lebendige Entwickelung der Geschichte, ist diese in der That eine organische, so barf der Impuls des Lebens, welches nie theilweise, sondern allenthalben

gant ift, auch bem fleinften Bebilbe nicht fehlen. Alles wird von dem Menschen verunstaltet und hat eine Nachtseite, wie eine Lichtseite. Das Ringen nach einem unfterblichen Ramen, bas Streben, im Andenken aller Zeiten zu leben, ift so ein Doppeltes; es ift gefund und machtig, das Größte, aber auch das Geringfte, mas die Beschichte zu erblicken vermag, je nachdem es für Gott gilt. Ja durch einen feltsamen Widerspruch wird diefer nie zu verbrangende Gedanke in den einfachsten Gemuthern fest gehalten und gehört, felbst mo er abgewiesen wirb. Was ift bas, mas ber - frommfte Chrift ben gottlichen Segen nennt, Underes, als die geschichtliche Bestätigung eines menschlichen Werkes? Der fichtbare Umfreis fann fehr gering fein, aber er ift nirgends schlechthin begrengt; er schließt bewußtlos, im Innern den unendlichen ruhenden ge= schichtlichen Horizont, der alle menschliche Thaten aller Beiten umfaßt, in sich. So lebt ein jeder mahre Chrift, wenn er von gangem Herzen treu den nächsten ihm bargebotenen Gegenstand pflegt, in ber gangen Geschichte, wie der sinnliche Mensch in seiner beschränkteften forperlichen Thatigfeit in ber gangen Natur. Und was der Rationalist die Perfectibilität des Menfchengefchlechts im oberflächlichen und geiftlofen Sinne nennt, fann, feiner Babrheit nach betrachtet, ber Sorizont ber gangen Gefchichte fein, bas gottliche Lebens: princip, welches aller menschlichen That allein einen Werth giebt. Go behaupte ich, eine achte Sittlichkeit ist une nur da möglich, wo wir une in unserer Thätigkeit nicht von biefem ober jenem vorübergehenden Momente, fondern von dem Gangen getragen wiffen. Dann aber steigert sich und zwar nothwendig die ab= stracte Lehre zur Religion. Was ich hier fur bie Entwickelung bes Geschlechts in ber Form bes Sanbelns als Herrscher, Ordner, Kampfer, Kunftler, ja als ber geringfte Sandwerker und beschränktefte Fami= lienvater benkend erreiche, ober als Gelehrter und Korfcher handelnd benke, erscheint zwar als ein irbifch Bergangliches, aber es enthalt in fich zugleich ein Ewiges, welches ihm allein einen Werth ertheilt. Die reine Liebe zu meinem Werke tragt ben Segen in fich. Ich kenne keinen .- fur welchen dieser scheinbare Diberspruch zwischen göttlicher und menschlicher That im äußern Rampfe fortbauernd tiefer auf ben ewigen Krieden hinwies, als Pascal, deffen unruhige Puls-Schläge fein ganges Leben hindurch auf die höhere

geistige Einheit seines Daseins beuteten. Gott eignet keine Form, und es giebt eine Andacht der stillen Besschäftigung, durch welche die Kammer zum Tempel wird, während der Tempel oft genug selbst durch seine religiösen Formen die wahre Andacht zurückbrängt. So neigt sich der göttliche, segenbringende Geist, der heislige, zu einem jeden, indem er die Geschichte durchsdringt, daß er als der Tröster erscheint, auch in den trostlosesten Momenten des Lebens.

In diesem innern gläubigen Sinne faßte ich Alles; und mit meinem herannahenden höhern Alter fing der bedeutende Kampf auf einem höhern Schlachtfelbe hoffnungsvoll wie der frühere an. Auch hier erschien jede Zuversicht, außerlich betrachtet, thöricht, und zur Zeit der Noth des deutschen Bolkes war Napoleons Macht nicht so unwiderstehlich, wie die des gefährlichen Feindes, der jest Alles, was für mich einen Werth hatte, bedrohte.

Ein geschichtlich grübelnder Mensch, beffen Unfich= ten ber Gegenwart und Hoffnungen fur die Bukunft ihm Religion geworben sind, wird, wenn er das fel= tene Stud hat, einem gufunftigen Berricher nabe gu treten, tief ergriffen; ein konigliches Dafein ift jeber: geit mit ber Geschichte ber Begenwart nicht blog aus Berlich verflochten, fonbern innerlich ibentificirt. Es giebt kein allgemeines Berhaltnif bes Bolkes, welches uns erlaubte, von ber Perfonlichfeit bes Berrichers zu abstrahiren; und welche eigenthümliche Richtung biefe auch ausbrücken mag, immer bewegt sich in ihr ein Größeres, Allgemeineres, fo bag berjenige Berr= fcher, von bem man im Stande mare, biefes gu leugnen, bis ju einem bebauerlichen Grabe geiftiger Schwäche herabgefunken sein mußte. Selbst in solchen Staaten, wie in Frankreich, wo man einen Ros nig gewählt zu haben fcheint, um Etwas zu haben, woran man fich mit Bequemlichkeit reiben konne, um auf die luftigfte Beise eine Tugend zeigen zu konnen, bie man Freimuthigkeit nennt, nur bag ihr bas eine nothwendige Element, um eine folche zu fein, völlig entgeht, nämlich die mit ihren Aeußerungen verbunbene Gefahr. In einem Staate, in welchem ber umgekehrte Ketischismus der mobernen Barbarei bie lebendige Perfonlichkeit des Konigs in einen todten fteinernen Gogen verwandelt, wie die roben Reger

ihre Puppen in eine lebenbige Personlichkeit; die sie fie aber bann auch, je nachdem sie mit ihr zufrieden sind oder nicht, wie die Franzosen ihren König, andeten oder mißhandeln; wo man einen König hat, der herrschen soll, ohne zu regieren, und damit er in einen bloßen Goben verwandelt werde, da sein soll, ohne thätig zu sein — selbst in einem solchen Staate drängt sich das Einzelne und Zerstreute in der Form einer das Ganze umfassenden Allgemeinheit an die beschränkte Personslichkeit, und lenkt unsichtbar die Bewegungen aller Organe des Staats, selbst der nächsten wider ihren Willen.

Man behauptet, eine reine Monarchie sei beswegen eine geringere Regierungsform, weil sie in Despotie ausarten könne. Ist benn wirklich eine orientalische Tyrannei, ausgeübt durch einen europäisschen Herrscher, als die That eines Einzelnen benkbar? Stirbt nicht der bespotische Gedanke einem starken, Gerechtigkeit und Ordnung liebenden Bolke gegenüber in seiner Gedurt, und beweist nicht dieses die Geschichte aller neuern Zeiten? Allerdings sind auch die Revolutionen nicht bloß aus der Willkur zu deuten, die Macht einer sinnlichen Majorität und die Ohns

macht ber königlichen Gewalt find Symptome berfelben Krankheit eines unglucklichen Bolks. Giebt es irgend etwas geiftig Unfichtbares, fo ift es bie Bolksmacht, die in der Ginheit der koniglichen Perfon ihren mahren Reprafentanten findet. Gie ftellt bie fchlanke Perfonlichkeit bar, die frei den Blick zum himmel wendet, in frohlicher Gefundheit jedem Gliebe, ja jeder Faser ihre naturgemäße Bilbung und Bewegung Ein solches Königthum, fagt ihr, sei ein Traum, eine folche Perfonlichkeit keine menschliche, fonbern eine gottliche. Aber wie bas, was wir Gewiffen nennen, hat es nur irgend eine Bedeutung, nicht unseren sinnlichen Handlungen einen Maafstab findet, fondern nur an der Idee der Sittlichkeit, die nie in ihrer Reinheit zu erscheinen vermag; wie das Eble und Sohe in ber Runft nur erreicht werden kann, wo ber Rünftler burchbrungen ist und in einem Söheren lebt, als er je burch Wort ober Gestalt barzustellen vermag: fo giebt es fein driftliches Bolk, welches iemals zur Macht und geistiger Größe gelangen kann, wenn es nicht bas Beiligfte und Sochfte hervorzuheben und perfonlich zu gestalten sucht. Wird ber Konig euer Rnecht ftatt Gottes, so ift noth=

wendig eure Freiheit mit feiner, ber königlichen, ver-

Diese Gefinnung, die mit allen Rraften ber Seele einen Ronig fucht, wo fie ihn vermißt, und fich an einen Ronig anschließt, wo sie ihn findet, enthalt bas ächte Lebensprincip eines jeden starken Staats. Und wie alle Organe dem Gehirn bienstbar und badurch frei find, so liegt auch alle wahre bürgerliche Freiheit in der Gewalt des Konige; denn diefer ift nur in einem zum Bewußtsein gekommenen Staate burch bie bürgerliche Freiheit. Was mir die Perfectibilität des Geschlechts war und ift, mußte ich organische Entwickelung nennen, fie war mir nur so begreiflich. Was ich Freiheit nenne, ist nichts Meußeres, so ober fo finnlich zu Bestimmendes; z. B. wenn gesagt wird: ein jeder Menfch fann thun, mas einem andern keinen Schaden bringt; Alles ist erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist; die Freiheit entstehe durch eine wechselseitige Beschränkung, die burch eine Uebereinkunft erlangt wird, u. f. w. u. f. w.; fo behaupte ich: die Freiheit ist vielmehr das göttlich organisirende und zu= gleich entwickelnde Lebensprincip, welches jede Bilbung bis in das Rleinste durchdringt, in jeder Kaser untheilbar

und gang ift. Es giebt eine Tugend, und es ift bas größte Unbeil in unfern Tagen, daß fie mehr als eine jebe andere geschmäht wird, bas ift die Treue. Wer mit stillem Sinne die Geschichte unbefangen zu betrachten versteht, dem wird es nicht entgehen, wie Treue und tiefe konigliche Personlichkeit eine hohe bebeutungsvolle Einheit ausbruden. Der irrt fich, welcher meint, eine machtige Perfonlichkeit, wie fie ein= zeln erscheint, rufe die achte geistig vornehme Treue hervor. Wahrlich, man muß zugleich behaupten, jene werbe aus der Treue geboren, sie fei der mutterliche Schoof, aus welcher sie entwickelt wird. In mancherlei Korm fucht das stille Gemuth die ordnende, Alles belebende Geftalt, und begrußt fie wie die Morgenrothe, wenn sie erscheint. Daber weil sie (bie Treue) sich in der königlichen Person als Zukunft auffaßt, erblickt biefe fich in ber innerlich verbundeten Treue als Gegenwart. Daher bas Merkwurdige ber treuen Berbindung zwischen ben herrlichften Berrichern und ihrer Umgebung, bas wechselfeitige Berftandnig, welches die Bewunderung erregte, wo eine organische Gestaltung gelang, felbst wenn biefe eine monftrofe genannt werben mußte. Frei, fage ich, ift in diesem Berhaltniffe ber Getreue wie ber Berricher; benn mas jener will, stellt sein Konig bar, und mas ber lettere offenbart, ruht in bem Gemuthe bes Treuen: aber wo diefer heilige geweihte Sinn auszufterben broht, da verschwindet, wie die burgerliche, so auch die geiftige Freiheit; da erstirbt die nationale Religiositat, die freie Rindschaft Gottes; und keiner faßt es mehr, mas es heißt, daß der König nicht ein Compositum vereinzelter Berhaltniffe, nicht ein mechanisches Sypomochlion eines schwebenden Bebels, ein geiftloses juste milieu fei, sondern ein gottlich Durchdrungenes, deffen ge= funde Entwickelung aus dem Höchften, Unfichtbaren wir betrachtend erkennen und handelnd in seinem Sinne zu fordern berufen sind. Der Ausspruch, ber Konig sei aus Gottes Gnade, bruckt bas Lebensprincip bes Staats am bestimmtesten und flarften aus, und wer die Ueberzeugung erlangt hat, daß wir nur in Gott frei sind, erkennt feine Freiheit und Unterwerfung.

Wenn ber Mensch im hohen Alter einen langen prüfenden Rückblick auf sein Leben wirft, so tritt ihm einerseits ein strafender Geist entgegen. Kein Mensch

ift geworden, was er als Kind zu werben versprach, taufend Reime find in ihm erftickt, mancher lichtvolle Mugenblick ift in ber Bermorrenheit bes Lebens untergetaucht und, wie es scheint, fruchtlos verschwunden, und mit tiefer Reue muß ein Jeber, felbft berjenige, ber Gegenstand allgemeiner Berehrung mard, bekennen, er habe feinen Ruf nicht erfult. Es giebt Menschen, die leichtfinnig genug fich fo außern: "Ich habe in meinem vergangenen Leben mehr Gluck als Unglud erlebt, und ich mochte meine gange Bergangenheit gang, wie ich sie burchlebt habe, wiederholen." Reiner, der fo fpricht, weiß, mas er fagt. Unbere behaupten wohl, - und es ist nicht zu leugnen, daß ein folder Ausspruch durch einen reuevollen Ruckblick auf die personliche Vergangenheit nahe genug zu lie= gen scheint - daß fie jest durch die Erfahrung gewikigt, wenn es ihnen vergonnt ware, ihre frubere Lebensepoche zu wiederholen, sich viel fluger und besonnener betragen wurden. Diefer Unficht liegt, wie man fieht, die Behauptung ju Grunde, daß die lebenbige perfonliche Entwickelung ein Refultat reifer finnlicher Erfahrung fei. Es ift flar, daß hier diefelbe Betrachtungsweise ber eigenen Perfonlichkeit fich geltend macht, die ich, angewandt auf die Geschichte, in meinen Lebenserinnerungen oft genug zu tadeln Anslaß fand. Wir mussen vielmehr behaupten, daß diese Erfahrung selbst nur einen Inhalt und Werth erhält, wenn sie als aus einem höhern geistigen göttlichen Processe entsprungen erkannt wird. Ist man zu dieser Einsicht gelangt, dann wird man ohne allen Zweissel, wie dürftig auch das Resultat unseres Lebens uns erscheinen mag, wenn wir es mit der Ausgabe, die wir zu lösen berufen waren, vergleichen, zwar nicht ohne Schmerz, aber doch auch nicht ganz ohne Hossnung ausrufen: Gott sei gepriesen, der mich durch das kämpfende Leben bis hieher geführt hat!

Dann aber brängt sich eine andere Betrachtung auf, die uns billig mit Bewunderung erfüllt; denn wie die unwillkürlichsten Zufälle, die bunteste Mannigsfaltigkeit unzusammenhangender Ereignisse im Sinzelmen für den besonnenen Forscher den Entwickelungssgang der Geschichte nicht zu verbergen vermögen: so tritt uns durch die verworrene eigene Vergangenheit ein ähnlicher absichtsvoller Lebensgang überraschend entgegen, und je mehr wir unsere eigene geistige Verwirrung zu beklagen Ursache sinden, desto mehr muß

und eine göttliche Leitung, die und vor noch größeren Berwirrungen und Berirrungen bewahrte, wunderbar und freudig überraschen.

Der Lefer, welcher mich burch mein buntes und bewegtes Leben begleitet hat, wird, glaube ich, geftehen muffen, daß durch diefes eine zwedmäßige Kuhrung burchblickt, die fich kaum ableugnen läßt. Daß ber zukunftige Berricher eines großen Reiches mir bie Unnaherung zu feiner Perfon in meinem höhern Ulter erlaubte, in der Epoche desselben, in welcher ich von den mannigfaltigen Bestrebungen und Streitig= keiten mich zurückzuziehen geneigt war, muffen wir freilich, außerlich betrachtet, einen Bufall nennen: mir aber ift es als bas Schlugwerk einer innern Entwickelung entgegengetreten, einer folden, die, so bedeutungsvoll fie war, bennoch nicht von mir ausging, mir aber entgegenkam, um sie zu fördern. Man wird einerseits, wie ich voraussehen muß, biefe Betrach: tung als eine hochst schwach erbauliche mit gering= schäßendem Mitleid betrachten; man wird mir vorwerfen, was ich felbst so oft als Vorwurf ausgesprochen habe: bag ber Mensch baburch nur feiner arm= feligen Subjectivitat einen hohen Werth beilegen will; daß Betrachtungen der Art, wie sie sietslich zu tadeln sind, geistig ihrer Beschränktheit wegen bemitteidet werden mussen. Was ist der Erfolg gewesen, wird man sagen, welcher aus diesem Ereignis entsprang, darsit Du wagen, es zu behaupten, daß auch nur etwas Nennenswerthes daraus entsprungen wäre?

Man erlaube mir barauf folgende Untwort. In der stillen einsamen Jugend ward ich von einer Sehnsucht ergriffen, die mich der Religion und der Natur in ihrer gangen Kulle entgegenführte. Ein unruhiges, ja wildes Temperament lockte mich im grellen Gegen= fat, und oft genug mein ganzes Leben hindurch unterlag ich in dem heftigen Rampfe; aber bas ftille innere Streben wollte mich nicht verlaffen. Ich ward nach einem größern Schauplat in einem bedenklichen Mu= genblicke getrieben, eine große geiftige Bewegung er= ariff mich. Ich ward in die gahrende Mitte eines philosophischen Rampfes hineingezogen, aber ber von mir anerkannte Meister will mich nicht Philosoph nennen. 3ch nahm Theil an einem der großartigften Rriege, die Jahrtausende erlebt haben, aber ich kam aus diefem grubelnd gurud, wie ich mich hineinbegab, und marb fein Golbat. Der Buftand bes beutschen

Bolks in allen seinen Gauen zwang mich zu Betrachtungen mancherlei Urt, aber ich ward kein Staatsmann. Soll ich nun sagen: "Dein Leben war ein vollkommen nichtiges, Alles, was Du aussühren wolltest, war nichts als eine Reihe durchaus mißlungener Bersuche. Die bunte Reihe von Ereignissen, für welche Du die Theilnahme der Leser in Anspruch zu nehmen gewagt hast, waren zweck- und bedeutungslos und ohne Inhalt. Dein Leben war verworren und auch reich genug, aber du warst nicht besugt, eine Schrift wie diese zu veröffentlichen, denn wahrlich, du hast nichts erlebt."

Mein Leben war ein durchaus inneres, ich tauchte ohne Bedenken in den wilden Bewegungen der Zeit unter, ich schwamm auf den wogenden Wellen der Forschung und der That hier und dort hin, aber sortbauernd nur, um wieder in mich einzukehren und mich einem innern, wenn auch nicht scharf erklärenden Betrachten im größeren Zusammenhange hinzugeben. Aus diesem heraus entsprang allein meine That. Ist sie denn so ganz fruchtlos gewesen? Hat sie nicht zu den verschiedensten Zeiten die jugendlichen Gemüther bewegt? Hat sie nicht manche Betrachtung bedeuten-

ber, tieffinniger, geistig wirkenber Art zur Entwickelung gebracht? Ift sie fur keinen fruchtbringend geworben, ja, in fremben Boben gefaet, nicht bedeutenber hervorsgewachsen, als aus bem ursprunglichen?

The könnt die Frage auswerfen: "wie nennen wir beine That? Wir fragen nach in allen Wissenschaften, wir fragen die Dichter, Alle werden wie Göthe einst sich über dich äußerte, wechselsweise von die angezogen und wieder zurückgestoßen." — Mag sie namenlos bleiben! — Aber in einer Schrift, die bestimmt ist, zu erzählen, nicht, was ich that, sondern, was ich erlebte, wo die Thaten nur erwähnt werden, um das Erlebte begreislich zu machen, ziemte es sich wohl anzudeuten, wohin das innere Streben im höheren Alter gelenkt wurde.

Semehr ich mich bem Greisenalter näherte, bestomehr verschwand die Lust, an den mancherlei geistigen und geschichtlichen Kämpfen, die mich früher in Bewegung setzen, Theil zu nehmen. Wohl erkannte ich die große Verwirrung der Zeit, das Provisorische in allen ihren Leußerungen; wie die Menge der Stimmen, die laut wurden, die Menge der Thaten, die zusammenftiegen, ber Forschungen, welche angestellt wurden, ber Entbedungen, die fich hauften, ber Befinnungen, die fich ausbildeten, fich mehr wechfelfeitig ju hemmen und ju ftoren, als ju fordern fchienen: aber da mein Glaube ein geschichtlicher, ein abrahamitischer, nicht fur ein einzelnes Bolt, fonbern fur die Welt geworben mar, fo mandte fich die Betrach: tung allmälig immer ernsthafter babin, in allem Erkennen, wie in aller geistigen That, ben geheimen Spuren ber keimenden Entwickelung, die in den verworrenen Wegen ber gegenwärtigen Beit verborgen schlummern, nachzugeben, bas ftille Beranmachsen einer Bukunft, wenn auch nicht mit Klarheit zu bezeichnen — sie mare ja Begenwart, wenn diefes gelange - sonbern Was aller Lehre und jeder That ihren anzudeuten. eigentlichen Werth giebt, ift boch nur die Bukunft, die fich göttlich entwickelnde. Alle Entwickelung aber ift ftill; bu fiehft nicht bas Gras machfen, wohl aber mag es bem ruhig betrachtenben Beifte gelingen, bem ftummen Gange ber Entwickelung immer naber gu treten. Je umfaffender eine folche Forschung wird, besto weniger auffallend und effectvoll tritt sie in einem jeden Momente hervor. Alle Erzeugung verbirgt fich, wie ber Pflanzenkern in ber harten Schale ber Frucht, ober die bas machfende Leben tragende Wurzel in der Erde abgewandt vom Lichte. Aller Effect, aller Rampf der Zeit trägt das Rleid einer Schnell verschwindenden finnlichen Gegenwart. Es sind die frampfhaften Weben der Geburt, die felbst nichts gebaren. Go bem stillen Gange ber Entwickelung nach= forschend in der Natur, in der Geschichte, im Erkennen wie im Handeln des Geschlechts, überließ ich es Undern, in meinem hohern Ulter, die Geburtswehen zu stillen, und wandte meine ganze Aufmerksamkeit auf die Geburt. Die Geschichte ruht nicht bloß als ein äußerer Gegenstand vor uns, sondern innerlich, in bem scheinbar engsten Dafein, wie in bem bebeutend: ften, nicht ftudweise, sondern gang, so wie die unend= liche Welt im Raume einem jeden menschlich finnli= den Bewußtsein nothwendig vorschwebt, selbst bem am meiften verdufterten, wenn es nicht gang untergeben foll. Diefe Gesammtheit ber Geschichte in ihrer unendlichen Bukunft, wie fie hervorwächst, stetig, ohne heftig bewegte Pulsschläge aus der Vergangenheit fest zu halten, warb die alleinige Aufgabe meines Greisen=

alters. Wenn biese Betrachtung sich auf die Geschichte bes Geschlechts richtete, konnte, burfte sie sich vers leugnen, wenn ich einen Blick warf auf die eigne?

Es war ein Glud fur mich, bag mein Berhaltnig jum Kronpringen einen positiven und bestimmten Inhalt hatte, in welchem ich, meiner Eigenthumlichkeit nad, ihm gegenüber thätig hervorzutreten vermochte. Denn in der That, der Inhalt war eine Ungelegenbeit, die, obgleich innerhalb eines fehr engen, ja, wie es ichien, geiftig beschrankten Rreifes, bennoch als geschichtliche Zukunft eine große und wichtige genannt werben mußte; eine Ungelegenheit, die jugleich bas Recht hatte, fich als die allerperfonlichste zu äußern, und eben baburch in ber reinften Geftalt erfchien. Wenn sonst ein personliches Verhältniß sich in der Rabe eines hohen herrn geltend machen will, so wird baburch die Zuneigung gefährlich berührt, und nicht felten getrübt: hier durfte die allerinnerfte Perfonlich: feit fich unbefangen außern, ohne biefes zu befürchten. 3ch trat eben in der hoffnungslosesten Zeit als der Repräsentant ber verfolgten Lutheraner bem Kronprin-

gen gegenüber. Er ift ernfthaft religios erzogen. Wie ber tiefe religiofe Sinn eine driftliche Umgebung in feine Nahe zog, ift allgemein bekannt, und erregte nicht felten Furcht und Tadel. Dag ein beweglicher, lebhafter Pring, ein Jungling, der gu den Geiftreichsten feiner Beit und feines Landes gerechnet werben mußte, eine folche Richtung burch bas bunte Sofleben hin= burch nicht als ein Mittel zur Erreichung außerer 3wede, vielmehr als innere Gefinnung festhielt, ift in ber That erstaunenswerth; benn diese Gefinnung hat bas lebhafte Intereffe fur die mannigfaltigsten geisti= gen Richtungen nicht geschwächt, vielmehr gestärkt. Die Neigung für Wiffenschaft und Runft in allen Richtungen zeichnet ihn aus. Wo eine ftarke, entschiedene, geiftige Eigenthumlichkeit fich in ficherer Form ausspricht, sei fie miffenschaftlicher ober funft= licher Urt, da wird sie von ihm nicht bloß aner= kannt, nicht bloß geschätt, ihr wird zugleich gehulbigt, und sie fühlt sich in ihrem innersten Wefen ges ehrt. Go ift er wie wenige andere Fürsten berufen, einem jeden Talente bie Buversicht zu fich felber zu schenken und es in feinem weiten Staate, ja in gang Deutschland fruchtbringend hervorzurufen.

lebt im innern, verborgenen, geheimen Bunde mit allen feimenden Beiftern ber Zeit, und wo eine lebenbige Production feimt, die eine reiche Bukunft verfpricht, ba tritt bie lichtvolle Atmosphäre, in welcher fie wachsen und gebeihen foll, als schübender Lebens= hauch ihr entgegen. Dieses geistige Unerkennen , diese Achtung für eine jede wissenschaftliche ober kunftlerische Eigenthumlichkeit mar es besonders, die mir fur die Bukunft so vielversprechend entgegentrat, und selbst die überwiegende Neigung, so wie das ursprüngliche ausgezeichnete Talent für die Runft, ward mir fehr bedeutungsvoll. Mit einer wunderbaren Schnelligkeit wurden alle funftlerische Gegenstände aufgefaßt und in ihrer Eigenthumlichkeit festgehalten. Ein hoher Berr muß oft in furger Beit eine Maffe von Gegenftanben flüchtig, wie es scheint, überseben. Nun maren eben künstlerische Gegenstände solche, die ich in seiner Begleitung öfters zu betrachten Gelegenheit hatte, und ich war nicht wenig erstaunt, wenn ber Pring nach langer Zeit mit ber größten Genauigkeit uns barftellte, was er, wie es schien, nur in einem schnell vorüber= gehenden Momente flüchtig gesehen hatte. Gin folches ficheres Auffaffen, welches ben Inhalt mit Rlarheit behalt, ein Gedachtniß ber Unschauung, die in jedem Mugenblick zur lebendigen Erinnerung wird, ift aber für einen Berricher eine außerorbentliche; erfolgreiche und wichtige Gabe; fie ift bei unferm Ronig teines= wegs auf bie Runft beschränkt. Localitäten, bie er auf seinen vielen Reisen in großer Menge fah, schweben ihm zu jeder Zeit mit außerordentlicher Rlarbeit vor; was ihm bei feinen Studien eine fichere Geftaltung ge= wann, verschwindet nie: und wer fann leugnen, baß eine folche Gabe fur ben Berricher eines machtigen Reichs eine überaus gunftige genannt werden muß? Bas nicht mit der verschwindenden finnlichen Gegen= wart sich verliert, was in ber Permanenz bes innern Lebens als Unschauung festgehalten und in seiner eigenften Weise behalten wird, das erhält nothwendig einen innern Merth, eine Schabung, die nicht bloß mit bem vorübergehenden Gindruck verknüpft ift. 3ch erwahne biefe Gabe, bie mir ein Gegenstand mannigfaltiger Betrachtung warb, und die Grundlage einer zukunftigen reichen Thätigkeit schien, bier, weil sie sich mir befonders aufgebrungen hat.

Was mich mit dem zukunftigen Herrscher verband, waren nun aber vorzüglich die kirchlichen Ungelegen=

beiten. Es ift bekannt, wie wichtig biefe ihm erschies nen, nicht allein als folche, die von einem besonnenen Regenten, wo fie im Bolke laut werden, nie über: feben ober mit Gleichgultigfeit und Geringschagung behandelt werden burfen, fondern auch als folche, die ihn felbst burch eine tiefe chriftliche Gefinnung inner: lich bewegten. Wenn es fur einen jeben Menschen in unsern Tagen eine bebenkliche Sache ift, fich als einen Chriften zu bekennen; wenn ein folches Bekenntniß bas einzige ift, welches in allen Stanben und in ben allerengften Lebensverhaltniffen, wie in ben machtig= ften und größten, auf den namlichen Widerstand ftogt: fo ift biefer boch am bebenklichsten ba, wo er ben Berricher trifft. Die Maffe, wenn fie zu der Ueberzeugung gekommen, bag ber Regent ernsthaft drift= lich gefinnt ift, wird in unfern Tagen alle jene Borurtheile gegen das Chriftenthum, auf welche fie eben ihren beschränkten Stolz grundet, ben sie wohl fogar ale ein Beichen ihrer höhern Bilbung fchatt und hochbalt, bem Regenten gegenüber geltend machen: und bennoch ift bas offene Bekenntnig bes Chriftenthums eine unbedingte Forderung, wenn es bem Menschen Religion geworden ift. Diese muß bie Tragerin aller

Lebensverhältnisse seine, und wird unbedingt und rudsichtslos als eine solche erscheinen. Aber das muß dem Könige einleuchten, daß biejenigen, die, von äußeren Verhältnissen gedrängt, in ihrer religiösen Ueberzeuzung sing schwankend werden, nicht die treuesten Unterthanen sein können.

Der Kronprinz war, seinem religiösen Bekenntenisse nach, nicht in der strengen lutherischen Orthodorie erzogen, er war ein Calvinist, d. h. er gehörte einer Kirche zu, die sich in der Abendmahlstehre zwar der lutherischen Ansicht näherte, ohne doch in diese überzugehen. Er wünschte, wie sein Bater, ein brüderzliches, christliches, ja kirchliches Zusammenleben beider Confessionen: aber dies sollte nicht, wie die Behörzden wollten, durch irgend eine Spur von Zwang herzbeigeführt werden.

Die Zeit war höchst bebenklich. Die Juli-Revolution bedrohte nicht allein Frankreich, sondern mehrere Orte Deutschlands. In einer solchen Zeit, in welcher die innere Ordnung des Staats aufrecht zu erhalten, seine Würde zu befestigen, das gebotene, ja heilige Geschäft des Regenten ist, darf die Regierung sich nicht in spihssindige Religionsstreitigkeiten einlassen. Wenn bas Haus brennt, muß man bas Feuer löschen, nicht grübeln, und die Zeit mit unthätigen Erbaulich= keiten verschwenden. Der Kronprinz bachte, als er die Berirrung der geistlichen Behörden sah, an die uns glückliche byzantinische Zeit.

Aber eben weil ber Staat als folder fich nicht in Streitigkeiten ber Urt ju mischen hatte, mußte er eine jede Confession, die schon feit Sahrhunderten ein ge= schichtliches Recht des Dafeins erworben hatte, in ihrer Urt gewähren laffen, fo lange fie aufrichtige und eifrige Bekenner zählte. Za dem Kronprinzen erschienen, den mächtigen Behörden gegenüber, jene, die ihr ganzes Dafein für ihre Religion einsetten, achtungswerth und jeber Theilnahme wurdig. Er fah es ein, daß fur eine kirchliche Ordnung im Staate, wie in den Kamilien, eine Sicherheit ber Lehre, nicht wie fie burch Unordnungen und Berfugungen von Augen, eben fo wenig burch immer erneuerte fpigfindige theologische Streitig= keiten, die nur die Gemuther verwirren, sondern, wie fie als religiose Grundlage bes sittlichen Familienlebens fich ruhig entwickelnb fortpflanzte, etwas burchaus Bunfchenswerthes fei, und auf jede Beife geschütt und erhalten werden mußte. Ja ich erkannte in ihm

die mahre Tolerang, wie sie in unsern Tagen immer feltener wird; jest, ba man für Alles, was man schüzgen foll, nur abstracte Ausbrucke sucht und findet, nur Servile, Liberale, Legitime, Radicale, Frommler, Aufgeflarte kennt und nennt, eine fo ober fo conftruirte Menschheit, aber keinen Menschen; jest, ba man allen Sinn und alle Freude an einer reichen Mannigfaltig= keit des menschlichen Daseins immer mehr und mehr ju verlieren scheint. Der Kronpring freute fich, feiner tief lebendigen Natur nach, als er eine geschichtliche Burgel in ihrer entschiedenen Eigenthumlichkeit wieder grunen fah, etwas, aus dem Innern, Frisches, mas ihn, durch die gefunde Ursprunglichkeit, von der flachen formlosen Allgemeinheit ber sich in widersprechenden Meinungen immer mehr verlierenden Beit, ablenkte. Dier mar keine bebenkliche Beimischung, keine vergangene irbische Gewalt, die man wiedererlangen, fein verlorner Besit, den man wieder erhalten wollte, wie da, wo die katholische Kirche sich zu bewegen begann: die Macht vielmehr, die bis jest von dem Staate gefenmäßig geschütt murbe, ging entschieden verloren; ben Besit, welchen die Lutheraner mit der Kirche des Staats theilten, mußten sie völlig opfern, um bas-

jenige, mas ihnen bas Beiligfte mar, zu retten. Reiner schätte biefe Gefinnung hoher als ber Rronpring. Bon bem erften Mugenblick ber gewaltsamen Rrife in Breslau an durfte ich mich völlig unbefangen über das zwecklose Verfahren der Behörden schriftlich wie mundlich äußern. Als ich in Berlin angestellt ward, genoß ich als Berichterstatter ber Lage ber jest mach= fenden Gemeinden das volle Vertrauen des Kronprinzen; ich ward durch Berichte aus Breslau nicht allein, sondern auch durch Besuche der hier ankommenden Prediger der verfolgten Gemeinden, von unglücklichen Lage berfelben in Renntniß ge= der fest. Diese Prediger, Die Die zerftreuten Gemeinden in allen Gegenden besuchten, stärkten und er= munterten, mußten sich, um nicht von der Polizei eingesperrt zu werben, verborgen halten. Ein jeber Befuch fette fie ber Gefahr ber Entbeckung aus, obgleich man hier gelinder, als in den Provinzen verfuhr, wenigstens wurden bie Gemeinden mehr geschont, und man suchte ein jedes Greignig, wodurch die Aufmerksamkeit der Ginwohner auf die Lage der Lutheraner hingezogen werden konnte, forgfältig zu vermeiden. Wirklich gelang biefes auf eine merkwürdige Weise, und ber größte Theil ber Berliner wußte kaum, baß in ihrer Mitte eine streng lutherische Gemeinde hier und da durch verborgene Prediger mit Gefahr polizeilicher Störung, ihren stillen Gottesdienst hielt, daß diejenizgen Prediger, die von der Polizei entdeckt waren, wie Verbrecher in der Hausvogtei eingesperrt wurden. Wäre diese Versolgung nicht eine so tadelnswerthe gewesen, so würde man Gelegenheit genug gefunden haben, die Virtuosität der nachsplirenden Polizei zu bewundern: freilich fand hier nicht die instinctartige Vorsicht statt, welche sich bei Verbindungen zeigt, die sich ihrer verbrescherischen Absicht bewußt sind.

Der Kronprinz verfolgte das Schickfal der Gemeinsben mit der größten Aufmerkfamkeit und wachsender Theilnahme. Wenn ich glaubte, der Einzige zu sein, der ihm über die Lage der Gemeinde Bericht erstattete, so erfuhr ich manchmal mit Erstaunen, ja mit wahzer Freude, daß ich mich irrte. Nicht bloß, was ich ihm mittheilen zu müssen glaubte, war ihm nicht selzten schon bekannt, oft erfuhr ich auch durch ihn mir völlig Unbekanntes. Da ich ihn auf solche Männer aufmerksam machen durfte, die vorzüglich, und zwar nicht Prediger allein, in eine höchst dürftige Lage geriethen, so

war ich nicht selten ber Austheiler seiner Wohlthaten. Ich war Zeuge ber bedeutenben Opfer, die er brachte. In dem tadelnswerthen Gange des einmal eingeleiteten Versahrens vermochte er freilich nichts zu andern, wo aber die Gewaltthätigkeit zu auffallend ward, trat er nicht selten entschieden hervor.

Wenn nun bas Interesse bes Fürsten für die bebrangte Rirche, die nicht seine religiose Ueberzeugung theilte, junachst mich mit freudiger Soffnung erfüllte, fo mußte boch biefe fich weiter erstrecken. Ich mußte einsehen, daß ber zukunftige Berricher geneigt mar, nicht ben Kormalismus bes Staats, ber fich mit gro-Ber Sicherheit und geschichtlich ausgebilbet hatte, zu erschüttern, wohl aber innerlich zu beleben, daß er lebendige Eigenthumlichkeiten in fich aufnähme und gelten ließe; Eigenthumlichkeiten, die fich von innen beraus entwickelnd und anerkannt, burch ihren positiven Inhalt ein eigenes Dasein, und burch biefes, je kräftiger es in fich mard, eine Berechtigung erhielten, aus melder Rechte entsprangen, Die bas Geprage ber leeren Allgemeinheit und Abstraction verloren. 3mar die Rich= tung, in welcher biefe Gefinnung fich außerte, mar nicht geeignet, eine große Popularitat zu gewinnen;

benn leiber in ber herrschenben öffentlichen Meinung war bie Religion felber ein allgemeines Abstractum ge= worben, und eine Korm berfelben erfchien nur als eine untergeordnete Modification bes unbestimmt Allgemei= nen, welches sich so ober anders behandeln ließ. Aber wohl erkannte ich es, daß der Kronpring in Allem, was auf Rechte Unspruch machte, eine bestimmte Berechtigung forberte. Man fing schon an, ihn als einen Begunftiger bes Abels zu betrachten, weil er bie Bernichtung beffelben, wie sie in ber Consequeng bes französischen revolutionären Princips lag, zu hemmen suchte. Dag er auch hier nur vor Allem eine Berechtiqung voraussette, ein tuchtiges Dafein, welches durch eine lebendige Bedeutung fich geltend zu machen wußte, bewies eine jede Meugerung. Daber feine Reigung fur England, mo die großen bedeutenden Fragen ber Zeit zwischen ben Interessen ber Ugricultur und ber Industrie einen fo großartigen, fur bie Bufunft inhaltsreichen Kampf erzeugt hatten; nicht bie revolutionaren, abstracten, alle Berschiedenartigfeit bes Dafeins vernichtenden Rechte eines unruhigen Burger= standes und eines in sich leer gewordenen Abels, vielmehr die hoher stehende, auf ein eigenes Dasein be=

gründete, Achtung gebietende Berechtigung beider schwebte ihm als bas geschichtlich zu erreichende Biel vor.

37

3war herrscht in Berlin, ale ber Stadt im innerften Wefen zugehörig, Manches, mas mir immer fremd bleiben wird; aber in feiner großen Stadt in Europa ist dieses Ursprungliche geistig reicher in Bewegung gefest als hier, und die Berrschaft einer geistigen Ginseitigkeit, wie fie aus London und Paris nie zu verdrängen ist, kann hier nur vorübergehend zum Borfchein kommen. Ich bin nämlich ichon zu alt. um eine gehn = bis funfzehnjährige Dauer als eine permanente anzusehen, ober eine larmende Berrschaft als eine machtige zu betrachten. Berlin ift im Grunde eine profaifche Stadt, aber mit einer überschmangli= chen Receptivitat fur Alles, mas fich mit einigem Bea schick für Poesie ausgiebt, nicht allein, sondern auch für das, mas wirklich Poefie ift. Dag der Kormalismus bes Staats fich hier fo machtig ausbilbete, liegt in ber Natur ber Ginwohner; benn ba bas bestimmte Objective, wie es ihnen entgegentritt, entweder Alles

gilt ober nichts, fo forbern fie fur bas, mas fie achten follen, eine abfolute Form und feben biefe mehr ober weniger confequent als das Wefen an; baber die mert: wurdige Buverficht, mit welcher die Rechteverhaltniffe, die Richter, die administrativen Behörden, wie bie Professoren hervortreten. Diese Buversicht theilt sich ben Provinzen mit, ja imponirt gewiffermaßen gang Deutschland. Diefer herrschende Formalismus ent= fpringt aus dem fritischen Sinne, der nicht leicht Et= . was gelten läßt, was fich als ein Positives, aber eben daher lebendig Gestaltetes giebt und zu behaupten fucht. Bare Deutschland wie Frankreich, konnte, mas Gott verhute, Berlin ein Paris merben, bann murbe eine Eprannei der Sauptstadt entstehen, die gefährlicher ware, als felbst in Paris: aber die mannigfaltig gestaltete Opposition bewahrt nicht allein vor Erstarrung, sie ruft auch einen innern heilsamen Rampf hervor, ber eben Berlin fur mich geiftig fo intereffant, ja unentbehrlich macht.

Der Kampf in allen Richtungen, welcher mich früher lockte, setzt mich jetzt nicht mehr in so lebhafte Bewegung. Ich liebe ben Kampf noch, aber als ruhiger Zuschauer, und so genieße ich, was ich nicht entbehren kann, mit einer Bequemlichkeit, die meinem Alter zusagt. Besonders giebt es vielleicht keinen Ort in Europa, welcher mich übersichtlich die lebendigen Reime, die in der Geschichte inmitten der Stürme der Beit hervorsprossen, so entschieden erkennen läßt, wie Berlin.

Ich hatte in Breslau eine Unbequemlichkeit ge= fühlt, die mich doch zu qualen anfing. Ich blieb, fo lange ich in preußischem Dienste thätig war, mit Borträgen überhäuft. Da bie Summen, die burch bas Honorar einliefen, im Ganzen nur unbedeutend waren, fo mar die Verzichtleiftung auf diefelben nur mit geringen Opfern verbunden, und ich las jährlich brei bis vier Publica. Der optische Theil der Physik, die physicalische Geographie, die Anthropologie, die Geognosie, die Hodegetik wurden publice vorgetragen. Die Er= perimentalphysik und die Mineralogie forderten 11 Stunben wochentlich. Go ward ber größte Theil meiner Beit meinen Bortragen geopfert, und es gab Salbjahre, in welchen ich einige zwanzig Stunden wochent= lich zu lefen hatte. Nachbem ich nun fast 30 Jahre hindurch bie erften Elemente ber Mineralogie und Erperimentalphofit vorgetragen hatte, wurden mir, ich gestehe es, diese Bortrage hochst laftig. Ich glaubte, mich nach ben Bedürfniffen meiner Buhörer richten gu muffen, und biefe waren, mit hochft feltenen Ausnahmen, gar nicht vorbereitet. Die erften Glemente nun, bie ich eigentlich bei biefen Vortragen als bekannt vor= aussehen burfte, immer zu wiederholen, alle Sahre auf die nämliche Beife elektrifche Flaschen zu laben, Stahlfebern in Sauerstoff zu verbrennen, Knallluft zu zerplaten u. f. w., ward mir unerträglich. Ueberhaupt in ben Naturwiffenschaften, die fich fo fchnell entwikkeln, muß nur berjenige, ber in frischer jugenblicher Rraft ein ruftiger Zögling ber Gegenwart ift, als Lehrer thatig fein.

## Versetzung nach Berlin.

Als ich nach Berlin berufen ward, entfagte ich baher jener mannigfaltigen Beschäftigung, um mich ganz ber innern Betrachtung hinzugeben.

Wis von meiner Berfetung bie Rede mar, war ich eine Beit languein Gegenftanb ber Unterhaltung ber schiedener Blatter, und auch meine Derfonlichkeit; mein tägliches: Leben ward behandelt und beurtheilt. Im Gangen lauteten biefe Beurtheilungen nicht ungunftig. Dit meinem Empfang bei ber Universitat konnte ich zufrieden fein. 3ch fam nicht mit großen Erwartungen an; faft 30 Jahre waren verschwunden, feit ich ein Gegenstand bes öffentlichen Beifalls, ja bes En= thufiasmus der Jugend gewesen mar. Ich mar alt, die Beit eine andere geworden. Begel war ein halbes Sahr früher geftorben, aber feine Philosophie beherrichte die Universität, und mein ganges Leben, meine Perfonlich= feit und meine geistige Richtung waren andere. Der Maakstab miffenschaftlicher Bestrebungen, ber bei einer jeden Beurtheilung in Berlin angelegt wurde, konnte mir nicht gunftig fein. Die Naturforscher erwarteten von mir wenig, und wenn biese auch anfingen einzufeben, bag ich einige naturwiffenschaftliche Renntniffe besaß, und mich freundlich aufnahmen, so waren sie boch entschiedene Gegner ber Naturphilosophie. Die großen Entbedungen einerseits in ber Phyfit, bann in ber Geologie, endlich in der comparativen Physiologie,

hatten einen jeben Reim fpeculativer Unfichten erftict, und bie Raturphilosophie ward als ein willfürliches, phantaftisches Spiel betrachtet, welches vielleicht hier ober da ein bichterisches, feinesweges ein wiffenschaft= liches Intereffe erregen konnte. Aber jest hatte ich nicht allein die Naturforscher, sondern auch die in Berlin herrschenden Philosophen gegen mich. Wenn iene behaupteten, daß jede Betrachtung der Natur fich ftreng innerhalb ber Grenzen ber Sinnlichkei halten, hier aber alle Berhaltniffe mit Klarheit und Bestimmtheit auffaffen muffe: so waren die Philosophen geneigt, Diefer Bestimmtheit allen speculativen Werth abzusprechen, und so mit den Naturforschern recht eigentlich gegen mich verbunden. Mir war das Na= turleben in feiner mannigfaltigen Wirklichkeit, ber objective Beift, eine gottliche Offenbarung; und wenn biefes große Naturepos mir auch, je forgfältiger ich jest ftudirte, besto fchwieriger ju faffen fchien, wenn auch Manches, was jugendlicher Muth und Ueber= muth mir fruher naber gerudt hatten , fich mehr entfernte und verfchleierte: fo verftummte bennoch ber Grundton meines gangen Dafeins nicht, und ber Gifer ber geistigen Naturbetrachtung wuche, statt abzunehmen.

Die hegelsche Naturphilosophie ist die dürftigste aller seiner Doctrinen, und was sie als ein caput mortuum, als ein Phlegma ausschied und präcipitirte, was in ihr logisches Präparat gar nicht hineinpaste, und sich so krystallissen ließ, war mir eben das Einzige, was eine Untersuchung verdiente, und was ich Natur nannte.

Man konnte fagen, die gange Universität mar in zwei Balften getheilt: die eine mit blog vereinzelten Unterfuchungen beschäftigt, bilbete bie eigentliche fruchtbarfte Richtung bes Universitätstebens; sie hat ber Universitat die positive missenschaftliche Herrschaft verschafft und ihren Ruf begründet, aber auch die Elemente der Hoch= schule von einander gesondert und zersplittert. Es mar eine allgemeine Reigung entstanden, nachdem ber große Berfuch, eine geiftige Ginheit aller wirklichen Erfahrungen ju erringen, erlahmt mar, bas Bereinzelte als eine gute Beute zu betrachten, beren Befig man fichern wollte; und an ber Stelle ber hingebung, bie allein bem Gangen einen Werth giebt, entstand ein Ringen nach Birtuositat, die sich allerdings felbst in bem fleinften vereinzelten Dbject bis jur Bewunderung aus: bilben läßt. Man glaube nicht, daß ich biefe allgemein

bereschenbe Richtung table; fie ift nicht willkürlich ents standen, sie hat eine wirkliche, echt gefchichtliche Bebeutung: nur muß ich bekennen, bag ich fie nicht ohne einen gewiffen Schauber in allen Richtungen fich ausbilben febe, und die hoffnung, daß biefe immer gu= nehmende Berfplitterung fortgefest, zur Ginheit führen foll, nicht zu theilen vermag. Wenn ich einen jungen Mann irgend einem wiffenschaftlichen Gegenstanbe enger und befchrankter Urt fich gang hingeben febe, fo ift es nicht ber frifche Sinn, ber fich ben Blick fur ein größeres, freieres, geiftiges Bange offen erhalten will, fich eine Beimat im geiftigen Staate und eine allgemeine Stimme in einem großern Reiche zu er= werben sucht: ber junge Mann wird vielmehr von bem Gegenstande einseitig gefesselt; und wenn bas Product auch einigen Werth hat, fo geht doch die freie Perfonlichkeit in dem unter, was vielleicht einen andern belebt, ihn aber töbtet. Ich nenne diese Richtung im Ganzen bie Naturrichtung; fie erscheint nur ba, wo ein Stud ber Geschichte bie gange Thatigkeit eines Menschen in Unspruch nimmt und vereinzelt. Ich fehe fo ein ganzes menschliches Dafein in eine Pflangen= ober Thierfamilie verwandelt, und befürchte, baß

eine Zeit kommen wird, in welcher bie unübersehbare Masse ber untersuchten Gegenstände das allgemein wissenschaftliche Bewußtsein betäubend einschläsern wird: so wie das Mittelalter in seiner scholastischen Spissindigsteit, je reicher diese ward, durch Entkräftung einschlummerte. Daß ich dieser Richtung ganz fremd blieb, versteht sich von selbst; ich vermochte dem so Beschäftigten nichts zu bieten, was ihm irgendwie förberlich sein konnte. Ich table nur die Einseitigkeit dieser Richtung, die einem Separatismus der Gelehrsamskeit gleicht, der in seiner Beschränktheit die geschichtsliche Forschung, die mit der allgemeinen Bildung des Geschlechts fortzuschreiten bestimmt ist, von dem Geschlechte auszuschließen droht.

Aber eben so entschieden war ich von einer Philosfophie getrennt, die sich für zu geistig vornehm hielt, um sich mit der sinnlichen Wirklichkeit als einer solchen einzulassen, oder wenigstens nur in sofern diese sich in ein logisches Netz einspinnen und so genießen ließe. So hatte ich zwei Feinde, die einander gegenüber standen, und näherte mich meinem sechzigsten Sahre. Dier half mir meine Eigenthümlichkeit; meine ganze geistige Beschäftigung war eine positive, ich hatte keine fremde,

fondern eine eigene Aufgabe zu lofen iffe war mir ein langes Leben hindurch immer machtiger geworben, und ich konnte mich nach Undern nicht richten. Co blieb ich immer entschiebener, was ich geworben war. 3ch hatte alle Reigung zur wiffenschaftlichen Polemit verloren, und mußte ruhig abwarten, ob und in wiefern man mich, fo wie ich nun einmal mar, gelten ließe. 3th fage; ich hatte jede Reigung gur Polemit verloren, boch ließ biese fich nicht immer in meinen Bortragen abweisen, aber fie ward nur ba laut, wo irgend eine gegnerische Unficht, wie ich voraussegen mußte, fich bei meinen Buhörern geltend machte, und mir ben Weg fperrte. Auch konnte ich, meiner Natur nach, nicht umbin, meine Begner anzuerkennen. Es war mir feltsam zu Muthe, wenn einige bedeutenbe Manner mir ben Rath ertheilten, ich follte boch ja mich geben, wie ich ware, und mich nicht scheuen, meine einmal in sich abgeschlossene Subjectivität unbefangen auszu= sprechen, mich ja nicht bemüben, etwa bie mir frembe Sprache der herrschenden Philosophie zu brauchen. Es waren Manner, auf die ich in fruberen Sahren einigen Einfluß gehabt hatte, und fo fah ich, baß ich biefen Männern völlig fremd geworden. Ich fprach

ohnebies rein aus mir heraus, und erschien eben bas her auch meinen Zuhörern fremb.

3d trug abwechselnd Naturphilosophie, Unthropos togie in meinem Sinne, Religionsphilosophie und Pfps chologie vor. Der Anfang war schwach; bas erfte balbe Jahr murben meine Bortrage nicht ftart befucht, und die Bahl meiner Buhorer nahm im Berlauf bes halben Jahres ab, ftatt zuzunehmen. Doch hatte ich einige, die mir gang zugehörten, an die ich mich auch mit großer Hoffnung personlich anschloß; unter ihnen waren aber wenige einheimische, auf ben hiesigen Inmnafien gebilbete. Auf biefen herrschte eine Borbilbung, die mir nicht gunftig fein konnte. Die Buhorer, die mich querft hier ermunterten, und mir daher, als ich mich fo fremb fühlte, in ber That wich= tig wurden, verbienen wohl genannt zu werben. Unter biefen mar Behn, jest Professor ber Physiologie in Riel, ein tuchtiger junger Mann, ber mir fehr werth mar. Ich nenne ibn querft, weil ich mich einer Bergeflich: feit gegen ihn schulbig gemacht habe, bie mich brudt. 2016 ich im Sahre 1840 burch Riel reifte, war ich burd Berhaltniffe, bie fpater erwähnt werben follen, fo feltsam zerftreut, bag ich an feine Unftellung bort nicht dachte und ihn aufzusuchen vergaß. Ich brachte zwar nur einen Tag in Riel zu, und mußte eilen fortzukommen. Die wenigen Reste der alten Zeit zogen mich natürlich vorzüglich an; die Schwiegertochter meines Wohlthäters, die Doctorin Hensler, Niebuhrs ausgezeichnete Freundin, die Herausgeberin seiner Correspondenz; und der alte Syndisus Jahn, der Vater des berühmt gewordenen Philologen, bildeten den alten Rest meiner früheren Bekannten.

Außer Behn, bestanden diesenigen Zuhörer, die mir meinen ersten Aufenthalt in Berlin als Docent angenehm machten, meist aus Süddeutschen, Straßburgern und Schweizern. Aus Straßburg schlossen sich besonders Kreis, Beder und Sberhardt mir an. Der erstere ward durch mich an den Grasen Reinhold in Paris empsohlen, und begleitete Marc = Girardin auf seiner Reise zur Untersuchung des süddeutschen Schulwesens. Er ist Prediger in der Nähe von Straßburg; der zweite ist Vorsteher eines Institutes für verwahrlosse Kinder, wie das des Herrn Kopf in Berlin, und des Herrn Wichern in Hamburg. Alle drei waren oft in meinem Hause, und ich hatte sie sehr lieb. Kreis wohnte während seines Ausenthalts in Paris

.

mit bem jest in Megnpten reifenben Profeffor Lepfius gufammen , bon Berlin ber fein vertrautefter Freund. Ich glaubte in jenem einen jungen Mann erkannt gu haben, ber fahig ware, sich eine frangofische Bilbung anzueignen, ohne ben beutschen Ernft zu verlieren, und so burch eine stille Thatigkeit besser als durch ein larmendes schriftstellerisches Wirken basjenige, mas von ber beutschen wissenschaftlichen Gefinnung in Krankreich einheimisch werben kann, auszubreiten. Er marb aber von einer tiefen Religiositat ergriffen, und biefe jog ihn nach feiner Baterftadt jurud. Gberhardt ift ebenfalls in Strafburg ein eifriger Religionslehrer, wie Beder ber Begrunder einer erweiterten wohlthatig wirkenden Unftalt. Diese war freilich schon einige Sahre früher burch ben Gifer eines einfachen Strafburger Sandwerkers, ber einen großen Theil feines Bermogens zum Opfer brachte, und sich mit einigen Freunden verband, innerhalb eines engen Rreifes in Wirkfamfeit getreten, aber fie wuchs immer mehr und mehr, nicht ganz unbedeutende Beitrage erweiterten bie Unstalt, und nach einer etwas verworrenen Zwischenzeit, ward Beder Inspector berfelben, und fie gebeihet jest immer mehr. Diefer Beder besuchte mich vor

etwa einem halben Jahre; er kam von Hamburg, wo er das so berühmt gewordene "rauhe Haus" meines Freundes, bes Herrn Wichern; besucht hatte, und es war mir eine große Freude, ihn von einer so bedeut tenden Thätigkeit ergriffen, nach einem Zeitraume von 10 bis 12 Jahren wiederzusehen.

Durch bie brieflichen Mittheilungen biefer meiner fruheren Buhorer und Freunde gelang es mir; einen Blid in das frangofische Universitätsleben zu werfen, wodurch ich die merkwurdige Verschiedenheit der deutfchen und frangofischen Institute fennen lernte. 3mar herrscht in Deutschland noch manches, geschichtlich bebeutungslos Gewordene, welches fich doch nicht ohne eine bedenkliche und gefährliche Operation von ben Uni= versitaten trennen lagt: aber einen fo ftarren Gegenfat zwischen der Ernstallisirten Bergangenheit und ber quedfilbernen Begenwart, wie in bem nur zu beweglichen Frankreich, finden wir boch bei uns nicht. Etwas Aehnliches zeigt fich bekanntlich in England, und offenbar find Schule und Leben in Deutschland nicht fo getrennt, wie in biefen Landern. Die rath: selhafte, in unseren Tagen fast unbegreifliche Macht ber alten Schule, die bem einseitigften Ratholizismus

längst vergangener Zeiten jest noch einen so großen Eins fluß verschafft, läßt sich in der That nur erklären aus dieser Präcipitation einer frühern Zeit, die selbst durch die gewaltsame Bewegung der Revolution nicht ents fernt werden konnte, und die noch sortbauernd die versstuchte nationale Ausschung trübt.

Ich würde mich sehr glücklich schäßen, wenn ich auch meinen lieben Freund Kreis vor meinem Tode noch einmal wiedersehen könnte.

Iwei Schweizer, Zuhörer aus dieser Zeit, muß ich hier noch nennen. Der eine war Gobé, jest Lehrer des Prinzen Friedrich, Sohn des Prinzen von Preussen. Seine Zuneigung zu mir erweckte eine lebhafte gegenseitige Anhänglichkeit. Mit seinem Bruder, der mit Eifer die physische Geographie, als ein Schüler Ritters trieb, machte ich eine angenehme Bestanntschaft.

Ahlemann, ein schon orbinirter Theolog aus Chur, ein stiller, christlich gesinnter Mann, hörte mit großem Eifer meine Religionsphilosophie. Wie sehr es damals einigen meiner Zuhörer Ernst war, meine Vorträge zu benugen, bewies mir Folgendes. Ich wünschte, als ich zum zweiten Mal meine Religionsphilosophie vortrug,

eine fo viel als möglich genaue Abschrift meiner frei gehaltenen Bortrage zu befigen. Es verbanden fich, biefen Bunich zu erfüllen, brei Buborer, ber Prediger Uhlemann, ber oben ermahnte Stragburger Beder, und ein Dritter, auf beffen Namen ich mich leiber nicht zu befinnen vermag. Der erfte, ber mit großer Fertigfeit und Schnelligfeit fchrieb, beforgte bas Seft. Wenn die Schnelligkeit des Bortrages ihn ftorte, fließ er seinen Nachbar Beder an, fie verständigten sich fcnell; U. orientirte fich und feste bas Schreiben fort. Der Dritte folgte mit möglichfter Aufmerksamkeit bem freien Vortrage. Go wie biefer geschloffen war, eilten fie nach Saufe und brachten hier vereinigt bas Seft jusammen. Sie fehlten nie, und ich erhielt eine Abfchrift meiner Borlefungen, die mir bei ber Bearbeis tung der Religionsphilosophie fur ben Druck fpater fehr nüblich marb.

Ich trug einmal im Unfange meiner hiefigen Thästigkeit die physikalische Geographie vor, aber Professor Hoffmann kam von seiner geognostischen Reise durch Italien zuruck, und ich überließ ihm mit Vergnügen diesen Vortrag. Er verstand es, sich einen großen Beifall zu erwerben, und mich machte es wahrhaft

gludlich, burch ibn bas Studium ber Geognofie in Berbindung mit ber physikalischen Geographie auf ber Universitat mit großem Intereffe getrieben gu feben. Soffmann war ein vorzüglicher Docent, und wie ich einen Freund, verlor die Universität einen ihrer ausge zeichnetften Lehrer burch feinen fruben Tob. Unter ben Buhörern, die ich im erften Semester in ber physikalischen Geographie erhielt, nenne ich vorzuglich, außer bem obenermähnten Godé, noch Löwenberg und Dr. Mappaus. Der erftere ift burch feine vielfaltigen Kartenausgaben und sonstigen geographischen Werke binlanglich bekannt; ber zweite machte feiner Gefundheit wegen von der Universität aus eine Reise nach Bra= filien, kehrte nach Berlin gurud, und ift jest ein verbienter und in feinem Sache kenntnifreicher Docent in Göttingen, mo er eben die physikalische Geographie vorträgt.

In bem ersten Semester waren meine Zuhörer boch überwiegend Frembe: Deutsche aus den verschiestensten nichtpreußischen Gegenden, Schweizer, ab und zu Franzosen, Engländer, Polen, Ruffen, Scandinavier und einige Nordamerikaner. Die geringste Theilenahme zeigte sich für die Naturphilosophie, die früher

einen fo überrafchenden Beifall gefunden hatte. Wenn auch anfänglich fich eine Menge Buhörer einfanden, fo verloren fie fich boch allmälig, und ber Grund war natürlich. Diejenigen, die fich mit Raturwiffenschaften beschäftigten, wollten von ber Phi= losophie nichts miffen; und biejenigen, welche fich für diefe intereffirten, befagen gar feine naturwiffenschaftlichen Renntniffe. Die erften Glemente, welche ich boch vorausseten mußte, waren ihnen un= bekannt, und fie vermochten es nicht, meinen Bortragen zu folgen. Ich habe feit einigen Sahren aufgehört, die Naturphilosophie vorzutragen, aber wenn ich noch einige Zeit Gefundheit und Geifteskraft in meinem hohen Alter behalte, so werde ich es boch versuchen, einen mit der gegenwärtigen Lage ber Naturwiffenschaft übereinstimmenden Grundrif einer Wissenschaft, die mich den größten Theil meines Lebens hindurch beschäftigte, zu entwerfen.

Sest wird die Psychologie am stärksten besucht. Diese Wissenschaft behandele ich auf eine eigenthumliche Weise. Man trennte die sogenannte rationale Psychologie früher von der empirischen so, daß die erstere als eine Doctrin der allgemeinen Philosophie,

und baber völlig abstract, bie lettere bagegen vollig unwiffenschaftlich behandelt wurde. Die Berfuche, beibe gemeinschaftlich zu behandeln, glaubte ich nicht als gelungen betrachten zu konnen; die Ibee ber Dr= ganifation als eine alle Erscheinung auffassende ließe fich, meiner Unficht nach, consequent in ber Pfychologie burchführen, und daburch ein naturwiffenschaftlicher Theil barftellen, burch welchen bie psychischen Thatfachen in einer ftrengen Gefehmäßigkeit entwickelt werben könnten. Gine folche organische Psychologie wurde nun freilich vollkommen beterministisch fein, aber gu= gleich in ber Totalitat ihrer Darstellung auf bie über und jenseit aller Erscheinungen liegende Freiheit mit Nothwendigkeit hinweisen. Es entstunden baburch pfpchische Thatsachen, bie im gefetmäßigen Busammenhange innerhalb der Sinnlichkeit erkannt, eine höhere Speculation forbern und als empirische Grundlage bienen wurden. Es wird gang allgemein zugeftanben, bas die Psychologie als Einleitung zur Philosophie anerkannt werben, sich aber als eine folche in reiner Dbjectivitat, wie die Physik, als Erfahrungswiffenschaft, behaupten muß. Nur völlig unabhängig von aller

Speculation kann sie biese aus sich erzeugen. Die unbefangene Betrachtung ber Gefehmäßigkeit ber pfp= chischen Thatsachen in ihrem totalen Zusammenhange vermag allein bas hohere pfnchische Lebensprincip, bas Gefetgebenbe in ben pfpchischen Erscheinungen zu offen= baren. Die so sinnlich erkannten Seelenäußerungen führen eben baburch, daß sie der Bucht ber Sinnlich= keit unterworfen sind, von der Anechtschaft bes Ge= feges zur Freiheit bes Beiftes, und die Unbefangenheit mit welcher alle Seelenaußerungen betrachtet und bem Naturgegenstande gleich entwickelt werden, legt uns sinnliche Gegenstände vor, bie zu Begriffen gesteigert, speculativ, producirend hervortreten, nicht wie bis jest bloße Begriffe, die in dem ungeordneten Chaos der pfnchischen Erscheinungen (wie die fogenannten Bermögen) ihren Gegenstand suchen. Die Idee einer folchen Pspchologie verbanke ich Branif burch bie Entwickelung einer psychischen Ginleitung zu seiner Metaphysik. Da das erste Werk, welches mich be= schäftigen wird, nachdem ich diese Erlebnisse geschlos= sen habe, eben eine folche Psychologie fein wird, so ift diefe kurze Undeutung genügend.

Gine Erfahrung, wenn ich ben Bang ber Studien auf den beutschen Universitäten in fruheren Beiten und gegenwärtig verfolge, ift mir merkwurdig. Gine Bergleichung nämlich ber frühern und fpatern Epoche, die mir besto auffallender ward, indem beide auf zwei fur gang Deutschland anregenden und bedeutungsvollen Sochschulen mir entgegentraten, und zwar in ber Beit ihrer höchsten Bluthe. Sie waren besto merklicher, weil sie durch eine Zwischenzeit von einigen zwanzig Sahren von einander getrennt maren. Indem ich biefe beiben Epochen mit einander vergleiche, werde ich nicht allein die Universität in Betrachtung gieben, auf welcher ich lebte und lehrte. Man könnte zwar behaupten, daß die perfonliche Bedeutung eines berühm= ten Universitätslehrers hinlanglich mare, diefe Erscheinung zu erklären. Diejenigen Stubirenben, die ein vorzüglich wiffenschaftliches Interesse zeigten, und daburch von den übrigen, die der Maffe nach nur die Absicht zu haben schienen, sich für die späteren Umteprufungen nothdurftig vorzubereiten, fich unterschieden, waren besonders die Mediciner. Schon Gothe machte in seiner Studienzeit, in den siebziger Jahren, diese Bemerkung. Er meinte, ber Grund lage in ber

evidenten Gegenständlichkeit ber Wiffenschaft, bie etwas Unziehenbes, Lebendiges, ja Lodenbes hat; aber fo mahr bies fein mag, fo glaube ich boch, mich nicht zu irren, wenn ich in diefer Thatfache etwas Eigen= thumliches ber damals nicht in Deutschland allein herr= fchenben, gefchichtlich wiffenschaftlichen Epoche erkenne. Die Bedeutung des organischen Lebens fing eben an, einen größeren Umfang zu erhalten. Die menschliche Organisation stand nicht mehr vereinzelt da; die Ströme des allgemeinen Lebens ergoffen fich in die bis dahin isolirte menschliche Korm. Schon mehrere Jahre vor bem Schluffe bes Sahrhunderts feimte diefe Richtung ber organischen Naturwissenschaft neben der mechanischen, die doch noch immer ihr feit fast zwei Sahr= hunderten begründetes Uebergewicht behauptete; und daß eben daher die erste leußerung der wiedererwach= ten Speculation als Naturphilosophie sich geftaltete, enthielt felbst ein allgemein geschichtliches Moment, und war keinesweges als ein zufälliges an Schellings und Reils Personlichkeiten geknupft. Die Mehrzahl be= geisterter Zuhörer, die mich in Halle umgab, bestand in der That aus jungen Aerzten. Zähle ich, wie bils lig, die Jahre der Zwischenzeit, welche die erste Epoche

meiner Erfahrungen von ber letten trennten, von ber Berftorung ber Universitat Salle bis zu meiner Unkunft in Berlin, fo ift biefe von ber erften Epoche burch ein volles Bierteljahrhundert getrennt. Auf der Ber= liner Sochschule nun trat ber rege wissenschaftliche Sinn auf eine auffallende Weise unter ben Theologen hervor. Die geistige Bewegung unter ben Aerzten mar fast gang verschwunden, und während die Masse sammt= licher Entbedungen immer wichtiger ward, mahrend die Physiologie als empirische Wissenschaft sich immer reicher entwickelte, zog biefe fich immer mehr in bie naturwissenschaftliche Schule zuruck, und die jungen Merzte widmeten sich fast ausschließlich ber einseitigften Praris. Wir burfen einer befferen Bukunft entgegen: genfeben.

In der frühern Epoche war in Beziehung auf den wiffenschaftlichen Eifer die theologische Facultät offens dar im Nachtheil. Die rationalistische Ansicht war auf der Universität die herrschende, der Gegenstand des Studiums konnte keine Begeisterung erwecken, und bekanntlich herrschte unter den jungen Theologen, wenn man die Masse auf den Universitäten betrachtete, die größte Rohheit. Nun sing freilich eben in Halle die

Epoche der tiefern Auffassung der Theologie, die sich später so bedeutsam erweiterte, mit Schleiermacher an: aber die Zeit seiner Thätigkeit ging so schnell vorüber, das Schicksal, welches das ganze protestantische Nordebeutschland ergriff, war so gewaltsam, daß Schleiermacher erst in den späteren Jahren des wiederhergestellten Staates Raum und Ruhe für seine bedeutungsvolle Wirksamkeit fand. Als ich nach Verlin kam, war die geistige Aufregung unter den studirenden Theologen höchst bedeutend. Mochten auch, was nicht zu leugnen ist, Verirrungen hervortreten, die sehr bedenklich schienen, so dienten diese selbst nur dazu, auch der außerhalb der Universität wiedererwachten Religiosität ein intensiveres und positiveres Gepräge zu ertheilen.

So finde ich mich, wie in meiner Jugend in Halle von den jungen Aerzten, so in Berlin von den Theoslogen umgeben, und hier durch die verdienstvollsten theologischen Prosessoren unterstützt, wie in Halle durch Reil.

Auf ber Universität konnte ich mit meiner Aufnahme wohl zufrieden sein. Nach bem Berlauf von drei Semestern ward ich mit einer überraschenden Stimmenmehrheit zum Rector gewählt.

Die traurige Beit ber preugifchen Universitaten, als biefe im beständigen Berbacht lebten, und die gange Maffe der studirenden Jugend als prafumtive Soch= verräther behandelt murde, mar eigentlich noch nicht vorüber, aber fie hatte boch ihre fruhere Bedeutung verloren. Das Beklagenswerthefte mar immer bas Borurtheil gegen die Sochschulen, welches auf eine lange Reihe von Jahren tiefe Wurzel gefaßt hatte, und felbst ihr Dafein zu bedrohen schien. Bas die Universitäten mahrend dieser Zeit aufrecht hielt, war bie Gefinnung bes Minifters. Die freie Stellung berfelben war ihm eine Gewiffensfache, und es ift unleugbar, daß diefe, wie die gelehrten Schulen, ihm Vieles zu verdanken haben. Die jest zuruckgedrangte bebenkliche Stellung ber Universitäten bereitete mir feine Schwierigkeiten, wie bei meinem ersten Rectorate in Breslau. Doch mußte bas Berhalten der Univerfitat, zumal hier in der Nahe des Sofes, vorsichtig fein, und besonders jede Veranlassung zur Unzufriebenheit vermieben werden.

Dennoch zeigte sich eben mahrend meines Rectorats ein Verhaltnis, durch welches ich in sehr unangenehme Verwickelungen gerieth. Das Berliner Uni-

verfitats = Bebaube ift febr imponirend und eins ber ansehnlichsten ber gangen Stadt. Es war früher ber Palast des Prinzen Beinrich, und hatte vielleicht, ehe es von bem Ronige ber Universitat gur Benutung übergeben mard, eine Reparatur und innere Umande= rung verbient. Sest maren einige zwanzig Sahre ver= flossen, das Gebäude ward immer baufälliger. Die zur gründlichen Reparatur nöthigen Kosten wuchsen auf eine bedenkliche Weise und veranlagten eine immer langere Verzögerung. Endlich war eine gründliche Wieberherstellung des verfallenen Gebäudes nicht länger aufzuschieben, und eben mahrend meines - Rectorats erhielt ber Senat ben Auftrag, in biefer Sache bie Vorschläge zu machen, die aber mit manchen Schwie: rigkeiten verbunden maren. Außer den Borfalen maren die großen Institute, die mit der Erweiterung der Wiffenschaft fortbauernd wuchsen, in dem Universi= tätsgebäude angebracht. Ja die Bahl der Sammlungen nahm bedenklich ju; die Directoren berfelben halfen sich, wie sie konnten, und das Universitätsgebäude konnte durch die damals entstandene Verwirrung mohl mit bem alten beutschen Reiche furz vor seinem Un= tergange verglichen werden! Es kamen Inclaven ber

seltsamsten Art vor. Sammlungen und Hörfale hemmeten und störten sich wechselseitig, und jest, ba biese Berwirrung gehoben werden sollte, entstand von allen Seiten eine Collision der wechselseitigen Interessen, die schwer zu heben war, und mich mit manchem gesichätten Collegen in unangenehme Berührung brachte.

Eine zweite Unannehmlichkeit bei diefer Angelegenheit war unfere Stellung zur Baubehörbe. Man sollte
glauben, daß derjenige, der das Gebäude benutte, auch
eine Stimme bei der Einrichtung haben müßte: aber
nach dem strengen Formalismus des preußischen Beamtenwesens war jene sehr beschränkt; und was das
Baudepartement beschlossen hatte, konnte durch keine
Borstellung umgeändert werden. So fanden wirklich
Einrichtungen statt, die von uns als zweckwidrig bezeichnet, sich später auch als solche zeigten, und nicht
wenig kostspielige Umänderungen erforderten.

Noch muß ich hier ein Ereigniß meines Rectorats erwähnen, welches mich bem öffentlichen Urtheile preissgab, und mir höchst unangenehm war.

Serr Dr. Mundt, ein junger Schriftsteller von ausgezeichnetem Talent, jest in der deutschen Literatur hinlanglich bekannt, hatte sich der Belletristift gewidmet,

und ba die Jugend in unseren Tagen mit Beurthei= lungen fich zu beschäftigen pflegt, hatte er fich febr lebhaft für meine Novellen intereffirt, und biefe als ein wichtiges Ereigniß in der neuen deutschen Literatur bezeichnet. 2118 ich nach Berlin kam, suchte ich seine Bekanntschaft, und besonders wunschte ich ihn für ein ernsthaftes Studium zu gewinnen. Uls er sich melbete, um sich als Privatdocent zu habilitiren, trug fein literarischer Ruf ein folches Geprage, baß die Majoritat der Mitglieder der philosophischen Facultat es fehr bedenklich fand, ihn zur Sabilitation zu= zulaffen. Der Geheimerath Bodh verband fich indeß mit mir, und mit vieler Muhe brangen wir durch. Dr. Mundt ward angenommen, er hatte Alles geleiftet. was gefetlich erfordert wird, es fehlte nur noch bas Lette, Unbedeutenofte, die öffentliche lateinische Rede, die er halten mußte. Für diese ward Tag und Stunde festgefest. Den Nachmittag vor bem angesetten Tage besuchte mich ein Mitglied bes Dber-Censur-Collegiums. Dieser Berr zeigte mir eine Schrift, die Mundt eben publicirt hatte, und las mir Stellen vor, die im Sinne bes neuen Deutschlands und ber Emancipation ber Frauen, für einen jungen Mann, ber eben als Docent

bei einer Universität angestellt werben sollte, hochst unbesonnen genannt werben mußten.

Diefe Sache bing eigentlich nicht von mir ab, unmittelbar mußte fie an ben Dekan ber philosophischen Kacultat gemiesen werben. 3ch blatterte bie Schrift in ein paar Stunden burch, fandte fie zu bem Defan und ersuchte ihn, irgend einen Vorwand zu ergreifen, um die zu haltende Rede auszusegen, und bann eine Zusammenkunft der Kacultat zu veranlassen. Dieser allaemein geschätte College ward baburch in große Verlegenheit verfett. Er glaubte erfahrne Mitglieder ber philosophischen Facultät zu Rathe ziehen zu muffen. So verging die Beit. Ich hatte gehofft, daß er eine Rrankheit vorschüßen wurde: aber zwischen 9 und 10 Uhr Vormittags erschien er völlig rathlos in meiner Wohnung, und um 10 Uhr follte die Rede gehalten merben.

Seit vielen Sahren ruhte auf ben Universitäten ein gefährlicher Berbacht; in religiöser wie in politisicher Beziehung herrschte dieser höchsten Orts, und ich hatte von einflußreichen Personen Aeußerungen gehört, bie mich in Schrecken sesten. Wenn wir nun wagten, eben einen jungen Mann als Lehrer auf ber Universität

anzuftellen, gegen beffen Wirkfamkeit man gewiß, felbft wenn er ichon angestellt gewesen mare, ichwere Zweis fel erhoben haben murbe, konnte ich für die Folgen fteben? Ich magte es nicht, eine folche Berantwortung auf mich zu nehmen. Ich ließ eilig ben erften Pedell holen, und trug ihm auf, fogleich ben Borfaal gu schließen, und so die Rede für diesen Tag unmöglich zu machen. Es war ein Gewaltstreich, fur ben ich allein und personlich haften mußte; er war meiner eigenen Unsicht nach fehr bedenklich, und nur durch die gang befonderen Berhaltniffe zu vertheidigen. Ich ward genothigt, öffentlich, felbst in der literarischen Welt, in einem Lichte zu erscheinen, welches mir verbaßt war. Aber ich befann mich keineswegs, und durch eine schwächliche Popularität die Gefahr von meiner Person abzumalzen und der Universität aufzuzuladen, erschien mir völlig unwürdig.

Ich machte fogleich bas Ministerium mit dem Erzeigniffe bekannt, und feste die Grunde meiner handlungsweise auseinander. Damals versah der Rector mit dem Universitätsrichter zugleich die Functionen des außerordentlichen Bevollmächtigten, und jener erklärte mir unumwunden, daß er mit dieser Sache nichts zu thun haben wolle. Mein Verfahren ware, behauptete er, gesetwidrig. "Ich trage," sagte ich, "wie sich von selbst versteht, für eine Handlung, die ich allein ausführe, auch allein die Verantwortung."

Das erfte, mas ich jest zu thun hatte, mar, burch ben Dekan eine schleunige Versammlung ber photophischen Kacultat zu veranlaffen. Bon diefer mußte ich eine Indemnitätsbill erhalten. Es gelang mir. Die Majoritat ber Facultat billigte mein Verfahren, und von jest an theilte sie mit mir die Verantwortung. Es war keineswegs meine Meinung, daß Dr. Mundt auf immer von dem Lehrerkreife der Universitat ausge= schloffen werden solle. Gine Unbesonnenheit, wie die von ihm begangene, burch eine Berirrung der Zeit bervorgerufen, fest keine bauernbe Befinnung voraus; fie verschwindet, wie fie entsteht, und felbst Schriften ber Art, je gewaltiger die Bewegung ift, die sie bei ihrer Entstehung hervorrufen, besto schneller werden sie vergeffen. Ich glaubte aber, daß man den Schluß ber Sabilitation aufschieben muffe; diesen Wunsch hatte ich in meinem Bericht an bas Ministerium geaußert, und bie Facultat ftimmte mir bei.

Die Folgen meiner That waren, wie ich fie er=

wartete. Die Ungriffe, die ich öffentlich erleiben mußte, find bekannt, ober vielmehr fie maren es, benn jest find fie vergeffen. Blog barüber erstaunte ich, bag nur fehr Wenige, ber beliebten Popularitat wegen, mich zu vertheibigen magten. Gin allgemeines Gerücht ver= kundigte mir fogar eine strenge Zurechtweisung von Seiten des Ministeriume: es war falfch. Das Mi= nifterium billigte, freilich ftillschweigend, mas geschehen 2118 Dr. Mundt fich nach Berlauf mehrerer Sahre wieder melbete, fand von keiner Seite ein hinberniß statt, und er trat als Privatdocent auf. — Aber ich war nun einmal als Feind der Turner, als beschränkter Frommler und als ein die Freiheit haffenber Obscurant bezeichnet. Ich muß bekennen, ich habe leider in dieser hinsicht wenig Sorge für meinen öffentlichen literarischen Ruf getragen.

## Meise nach Throl.

Im Jahre 1837 sette mich die Einnahme von meinen neu aufgelegten Novellen in den Stand, eine sehr intereffante und genufreiche Reise zu machen. Ich

wunschte Frau und Tochter mit dem sublichen Deutsch= land und mit den Alpen bekannt zu machen. Gin Punet für die Reise mar entschieden bestimmt. Bir wurden unwiderstehlich nach Erlangen hingezogen; bort lebten v. Raumer und feine Frau, die Schwester ber meinigen. Wir hatten 9 verhangnisvolle Sahre in bemfelben Saufe mit einander in Breslau verlebt; 17 Jahre lang maren wir getrennt, und bas Schickfal meines treuen, inniggeliebten Freundes mar mährend biefer Zeit ein fehr hartes, und er oft in eine fehr betrübte Lage verfest worden. Sein reines, innnerlich mahres Streben hatte mich immer mehr zu ihm bingezogen, und ich betrachte den Augenblick, als ich in fein Saus eintrat, ihn und feine von uns allen geliebte und verehrte Krau sah, und mich-in die Mitte ber Kinder, welche bis auf die zwei altesten in ber langen Zeit ihnen geboren und herangemachsen maren, verfett fand, als einen der wichtigften und bedeutungs= vollsten meines Lebens.

Ich fand Raumer in seiner einflugreichen und eigenthumlichen Thätigkeit, wie ich fie schon fruher angebeutet habe. Sein altester Sohn, von Göttingen zurudgekommen, hatte feine Universitätsstudien geschlofe

fen und fich zu einem tuchtigen Belehrten, Befchichtes forfcher und Philologen, ausgebilbet. Rur bebauerten wir, daß er von einer Schen vor jedem öffentlichen Auftreten beherricht murde, die feine Bufunft gu truben schien, um fo mehr, ba er sich fur bas Lehrfach bestimmt hatte. Much als Schriftsteller muß er fich bemerkbar machen, und zwar fordere ich bas Lettere von einem jeden angehenden Docenten. Nur fur bie erften miffenschaftlichen Elemente fann eine Prufung burch Wenige und innerhalbengerer perfonlicher Schranfen, eine Bedeutung baben. Ein Universitätslehrer muß fich ber Literatur ftellen, er muß bem wiffenichaft: lichen Publifum feiner Beit gegenüber eine eigene fichere Beimat erlangen, ein geistiges Burgerrecht erwerben, und die Behörden find zu loben, wenn fie aus ber Mitte folder Burger die Corporation der Universitats: lehrer wählen, und nur ausnahmsweise zu benienigen ihre Buflucht nehmen, die fich als Docenten einen bebeutenden Ruf erwerben. Freilich barf, mas ich hier behaupte, nicht eine ftarre Maxime werden; ich erinnere nur an brei Manner, Werner in Freiberg, Rielmeier in Stuttgart und Schönlein in unsern Tagen in Berlin, welche bie Scheu vor bem öffentlichen Auftreten mit

meinem Reffen theilten. Es vergingen einige Sahre, ebe diefer ben Muth faßte, fich ber Promotion zu un= terwerfen. Als er endlich als Privatdocent hervorzu= treten magte, fanden feine Bortrage ausgezeichneten Beifall; obgleich die Gegenstande berfelben nur folche waren, die felten einer bedeutenden Bahl von Buhörern Interesse abzugewinnen pflegen, bleibt noch immer sein Borfal auf eine bemerkenswerthe Weise gefüllt, und ich gestehe, daß ich von diesem meinem Reffen bedeutende miffenschaftliche Leiftungen erwarte, wenn er feine Kurchtfamkeit überwinden fann. In unferen Tagen bringt man, bei ber allgemein geistigen Bewegung, allein von bem Hörsaale aus viel weniger burch, als ein halbes Jahrhundert früher; doch glaube ich auch bei biefer Gelegenheit barauf aufmerkfam machen zu muffen, daß berühmte Schriftsteller, die mit Recht hoch: geehrt werden, für das Lehrfach völlig untauglich find, und die Jugend durch Vorträge durchaus nicht zu gewinnen vermögen. Für biefe find vorzugsweife bie Akademieen bestimmt, wenn bei uns, wie in Frankreich, biefe wirklich Inftitute waren, die einen berühmten Gelehrten in eine ehrenvolle und unabhangige Stellung zu fegen vermöchten.

Wir blieben mehrere Tage in Erlangen und brachten gemeinschaftlich noch einige Tage in Rurnberg zu, wo mein Schwager Jahre lang eine verhängnisvolle Zeit durchlebte. Durch ihn lernten wir einen schönen Rest alter ehrenhafter Bürger kennen, die nicht Nachbildungen einer modernen Zeit, vielmehr urssprünglich aus einer schönen Vergangenheit entsprosssen, den alten Glauben, die alte Sitte und das alte Lebens bewahrten, so daß sie dem noch erhaltenen, immer mehr verschwindenden, ehrwürdigen Theile der Straßen und Gebäude ähnlich sehen, der einer bescheidenen Wiederherstellung, wie die Kirchen sie erzhalten haben, bedarf, aber gegen jede totale Umändezrung geschüßt zu werden verdient.

Es ist immer ein bebeutendes Ereignis im Leben eines Menschen, wenn er zum ersten Male von wichtigen Krisen, die eine große zukunstige Beranderung aller Lebensverhaltnisse herbeizusuhren versprechen, erzgriffen wird. Es giebt wohl keine Krise der neuern Zeit, die in dieser hinsicht gewaltsamer hervortritt, als die immer zunehmende Einführung der Eisenbahnen. In Leipzig hatten wir zum ersten Male den Dampfwagen der Leipzig-Dresdner Bahn, die (bamals im

Bau begriffen) für Spazierfahrten nach Althaus benutt wurde, bestiegen. Die älteste Eisenbahn in Deutschland ist bekanntlich die Nürnberger, die von dieser Stadt nach Fürth führt, sehr stark benutt wird und, so klein sie war, doch ohne allen Zweisel den Actionairen unter allen den größten Nugen bringt, und in dieser Rücksicht alle nachfolgenden übertroffen hat.

. Wir reiften nun über Augsburg nach Munchen, und hier rechnete ich vorzuglich auf ein Bufammentreffen mit Schelling. Dag er in Rarlsbad mar, hatte er mir geschrieben, und es überraschte mich baber nicht, ale ich ihn in Munchen nicht traf. Wir brachten nur einen Tag hier zu und bereiften Tyrol, um nach Munchen zuruck zu kommen. Ich gestehe, daß ich mit großer Spannung bem Ginbrucke entgegen fah, ben bie Alpen auf meine Begleiterinnen machen wurden. Im Alter wachft diefe Theilnahme an den Genuffen nabe= ftehender und geliebter Personen immer mehr. Ich hatte bamale ichon in einer langen Reihe von Sahren. von Frau und Tochter begleitet, eine Menge Reisen gemacht; wir hatten uns, wenn ich den Musbrud benugen barf, miteinander eingereift; wir traten nie eine Reife an, wenn wir nicht- über eine Summe gebieten

fonnten; die une forgentos lief und ein vollig bequemes Kortkommen verfprach. Die Frauen theilten mit mir ben Genug ber Reife. Wir fanden bei unferem Durchflug ber Gegenben mit Ertrapoft fein Wetter und feine Begend Schlecht. Man wird es uns vielleicht vorwerfen, wenn wir gefteben, bag wir uns unter uns in dem Wagen wie zu Saufe fuhlend, behaglicher fanben, als in ben Stadten, und jeden Morgen frub, wenn eine neue Begend uns fur ben Tag vorlag, fast mit demfelben angenehmen Gefühle ben Wagen beftiegen, welches am erften Tage ber angehenden Reife jeden durchdringt. Wir haben für langere Reifen ftets eigene Magen, bie alfo mahrend ber gangen Beit uns zur freien Disposition stehen. Der Wagen wird que ruckgeschlagen, so bag wir uns pollig frei in ben Begenden allenthalben umfeben konnen. Der Regen muß fehr gewaltsam, ber Wind fehr heftig fein, wenn wir uns entschließen follten, uns in bem jugemachten Ba= gen einzusperren, und wir haben es nie begreifen fonnen, wie reiche Reisende es vermochten, Sahre lang im verschloffenen Wagen eingesperrt, in die bequemen Eden hingeworfen, fchlafend Europa zu burchjagen, und lärmende Gafthofe, große Kunftsammlungen, wo

bie Gegenstände in unübersehbarer Menge uns eilig vorüberfliegen, meift ohne einen bleibenben Ginbrud gu binterlaffen, Schaufpiele, bie nur ben nämlichen Genuß, ben wir zu Saufe verfchmaben, mit geringen Modificationen bieten, große Gefellschaften, wo eine Maffe von fremben Menfchen eine kaum tiefgreifenbe Unterhaltung gewährt, bem freien Genuffe ber ewig reichen Natur, die fremd und bennoch uns bekannt und nahe verwandt ift, vorziehen konnen. Unfere Reife nach ben Tyroler Alpen führte uns erft nach bem reizenben beitern Tegernfee; bann fuhren wir langft bem Achenfee und kamen in bas großartige herrliche Innthal hinab, brachten einen Lag in Insbruck zu, burchzogen bas Pinsaguer Thal, besuchten Gaftein und von da Salzburg. Nachbem wir auf folche Weife tangfam fortichreitend, hier und ba uns aufhaltend, in der Mitte der hohen Alpen gelebt hatten und nun faben, wie bei Sallein bie Gebirge auseinander traten, befiel und ein Gefühl, welches ich zwar von früher fannte, was mich aber nie fo gewaltig beherrscht hatte. Der Gindruck ber großen machtigen Gebirgenatur, ber reiche Bechfel ber Gebirge und Gegenstande, die Gins wohner, bie uns fo wohl gefielen, und in beren Mitte

wir lebten, hatten uns in ber turgen Beit eine eigene Beimat gebilbet. Wir fühlten und in biefer fcon ficher; bie fcheinbar wilben Gebirge umgaben uns fo milbe, und wenigstens jest, als wir aus ihrer Mitte heraustraten, ichwebten uns bie machtigften Bafferfalle wie riefelnde Bache vor ber Seele. Wir wurben in ben weiten Ebenen ftumm, ein trauriges Gefüht beschlich uns, und es war uns, als brangte, indem bie Gebirae von einander wichen, eine unruhige Belt, aus welcher wir gefiohen maren, gegen bie wir uns gesichert fühlten, fturmifch und brobend auf uns ein. Es bauerte lange, ehe wir biefes Gefühl zu übermaltigen vermochten. Und felbst bas herrliche Salzburg, beffen Reiz wohlbekannt ift, vermochte und nicht gu beruhigen.

hier wurden wir auch in der That plöglich von ganz anderen Empfindungen durchbrungen, und bas Unruhige, Stürmische und Verhängnisvolle der Gesichichte wechselte plöglich mit der stolzen Sicherheit der Gebirgsnatur. Wir hatten auf ein paar Tage einen Ausflug nach Sichel gemacht, wo der Kaiser, die hohe. Welt von Wien und die reichen Banquiers dieser Stadt zusammen lebten. Wir verbrachten die Zeit in

biefer fuhlen und reigenden - Begend mit Profeffor Sarles und feiner Frau, und fehrten wieder nach Salzburg zurud: Schon vor diefer kleinen Nebenreise hatten wir erfahren, bag biefer Ort ber Aufenthalt wichtiger, geschichtlich mertwurdiger, jest verbrangter Personen war. Polignac wohnte hier und mehrere mit ihm Gleichgefinnte; bann aber auch bie fpanis fche Pringeffin Beira, die vertriebene Schwester bes Don Carlos. : Ein bunkler Schatten ber Gegenwart brangte fich mir auf, und er follte mir naber treten. herrn von Baerft, deffen Leben voll munderbarer Schickfale war, ber einer ursprünglichen Reigung nach sich gern in bas dunkle Gewimmel verhängnifvoller geschichtlicher Ereignisse, fturzte, mir aus Breslau mohlbekannt, hatten wir in Gaftein getroffen. Sier in Salzburg wimmelten alle Gafthofe von Reisenben, und er, furz vor und ankommend, hatte und ben letten Plat in bem beften vorweggenommen. Wir waren genothigt, in einem fehr Schlechten Gafthofe britten Ranges einzukehren, um nur ein Dbbach zu finden. Den Zag barauf trafen wir herrn v. Baerft an der Wirthstafel. Er ward ploblich aufgefordert, einem herrn, ber hereintrat, zu folgen, und vertraute

und im Stillen, daß er eben jest bei der. Prinzessin Beira feine Auswartung machen durfe. "Ich habe," stüfterte er und zu, "wichtige Auftrage für sie." In der That ersuhren wir später in Berlin, daß er der Prinzeß nicht ohne Gefahr den Weg nach Spanien zu Don Carlos gebahnt hatte, daß er von dem Banquier Haber bedeutende Summen mitführte und eine Zeit lang Theil genommen hatte an der letzten Epoche des unglücklichen Feldzuges.

Aber indem wir uns an der schönen Natur erstreuten, mahrend wir die Merkwürdigkeiten der Stadt sahen, sollte uns ein anderes Ereigniß entgegen treten. Auf der Straße wimmelte es von Menschen, und als wir naher traten, entdeckten wir eine Menge von Auswanderern, Manner, Weiber und Kinder, die mit Kleiderbündeln und Packen aller Art beladen waren; Alte und Junge, einige stark und rüstig, die stattlich einherschritten, andere mit Lumpen bedeckt. Wagen hoch bepackt und Karren daneben. Neugierig näherten wir und; wir sahen, wie die auswandernden Schaaren theilnehmend, während sie auswandernden Schaaren theilnehmend, während sie auf der Straße rasteten umringt wurden, wie die Aermeren hier und da Gasben erhielten, und ersuhren nun, daß es die protesstans

tischen Bewohner bes Zillerthales waren, die burch bie Verfolgungen ber katholischen Geistlichkeit verdrängt, von dem Könige von Preußen ausgenommen wurden und sich im Riesengebirge niederlassen durften. Wunzberliche Gedanken durchkreuzten sich. Ich bachte an die freilich viel grausamere Vertreibung der Protestanten aus Salzdurg am Anfang des vorigen Jahrhunderts, und unwillkürlich drängte sich mir auch die Erinnerung an die Auswanderung der Lutheraner aus Schlessen auf. Die ganze Verwirrung der Gegenwart, innere wie äußere, trat an die Stelle der heitern Gebirgseinsamkeit, die mich eine Zeit lang umfangen und in susse Ruhe gewiegt hatte.

Wir legten jest die kurze Reise von Salzburg nach Berchtolsgaben zurud, wo unsere Verwandten, C. Waagen und seine Frau, die einst so berühmte Sanzgerin Schechner, sich mit ihren Kindern aushielten, und wo wir ein paar unvergestiche Tage zubrachten, von der kühnsten Gebirgsnatur und von der wärmsten Liebe geschätzer Verwandten umgeben. Die Zauberztöne, die früher ganz Deutschland in Vewegung setzen, waren freilich verstummt, aber so fehr sie mich damals ergriffen, so war es mir doch ungewis, ob ich mehr

bie Cangerin ober bie treffliche liebenswurdige Mutter, bie mir jest entgegentrat, bewundern follte.

Bir eilten über Reichenbach, ben Chiemenfee vorbei, nach Munchen gurud. Schelling war noch nicht ba; wir blieben vierzehn Tage bort. Durch ein un= gludliches Digverständnig war mein Brief in Munchen liegen geblieben, und ich mußte leiber bie Soffnung, ihn ju feben, aufgeben. Mit Schubert war ich abwechselnd in nahere Berührung gekommen, ohne ihn perfonlich kennen zu lernen. Die hoffnung, ihn zu treffen, rudte immer naber; er war eben von fei= ner Reise burch Egypten und Sprien nach Stalien zurudgekommen. Durch bie Freundschaft bes Beren v. Roth hatte ich intereffante Briefe über feine Reife gelesen. Die Nachrichten, die wir jest erhielten, ließen uns feine balbige Ruckfunft erwarten, aber er kam nicht, die Quarantaine hielt ihn zurud. Die getäuschte Erwartung schmerzte mich freilich, aber ich barf es nicht verkennen, bag bie Tage, die ich in Munchen verlebte, mir unvergeflich fein werben. Ich traf einige ältere Bekannte, die schon in biefer Biographie erwähnt find, und die ich mit Bergnugen wiedersah. Es maren Gorres, Ringseis, Clemens Brentano und Werner

Harthausen, der Karlsburg bei Kissingen gekauft und durch den König von Baiern als Besitzer den Grassentiel erhalten hatte. Es ward mir während meines Ausenthaltes noch als ein Geheimnis von dem salten Freunde anvertraut. Ich muß doch gestehen, daß es mir fast seltsam vorkam; als ich durch diese früheren Freunde mich in die Mitte solcher. Männer versetzt sah; die sich sämmtlich als Ultrakatholiken und Ultrakegitime auszeichneten.

Mit der Bildhauers und Malerkunst ward ich auf eine ähnliche Weise, wie mit der Musik bekannt. Beide Künste verschaffen mir einen großen und wahren. Genuß, und beide habe ich durch Freunde kennen gelernt, die sich der Kunst durchaus widmen. Wie neue verstraute Freunde traten die unsterblichen Gestalten der Borzeit in die engeren Kreise, daß ich mit ihnen bekannt wurde. Seit dem Ansange des Jahrhundertskannte ich viele der deutschen Künstler, unter diesen die ausgezeichnetsten, die eine Zierde unserer Zeit sind, aber auch jüngere hoffnungsvolle; ich lebte mit diesen, ich nahm Theil an ihrem Streben und freute mich über ihre Fortschritte, selbst wenn sie mir nicht völlig gelungen schienen, wenn sie mehr Reminiscenzen aus

einer früheren Beit, als urfprungliche Productionen maren, mehr nach einer Bergangenheit hinwiesen, als auf eine Bukunft beuteten. Go lebte ich eine lange Beit durch Thormalbsen, Rumohr und mehrere junge Manner fast gang wie in ber Mitte ber italienischen Runftler, vorzuglich der römischen. Ich kannte ihre Berhaltniffe und ihre mancherlei Streitigkeiten, wie bie Arbeiten, mit welchen fie beschäftigt maren. Ginet war mir befonders, ohne daß ich ihn perfonlich kennen gelernt hatte, lieb und theuer geworben, es war Cor: nelius; ihm naher zu treten, mar-lange mein Bunfch gewesen, auch ich war ihm auf dieselbe Beise bekannt geworden, und es freute mich, ihn in Munchen zu finden. Dir hatten ichon feine bewundernswürdigen Compofitionen in der Gloptothek gefehen und genoffen, als wir ihn in der Ludwigskirche an dem großen Altar: blatte, bas jungfte Bericht, arbeitend fanden, und ich ihn und fein Frescogemalbe zugleich vor mir fab. Das große Werk rif mich hin und der Urheber deffelben nicht weniger. Denn die offene und freimuthige Weife, mit welcher er mich aufnahm, daß es mir nach wenigen Minuten war, als hatte ich ihn lange gekannt, bleibt mir unvergeflich, wie die frohlichen Stunden,

bie ich in seinem Hause zubrachte, indem ich in meinem Greisenalter mit jugendlicher Begeisterung eine neue Freundschaft schloß. Der Reichthum, die Tiefe, die Einfachheit und Rlarheit seiner großartigen Compositionen geben ihm doch eine wahrhaft geschichtliche Bezbeutung, die nicht bloß für die Gegenwart gilt; man darf behaupten, daß er durch die unerschöpssliche Quelle seiner Productionen in die Mitte der bedeutungsvollssten Künstler der Vergangenheit, zugleich nach einer reichen Zukunft hinweisend, getreten ist, und unter den am meisten Geseierten seinen Plaß behaupten wird. Daß ich diesen Freund in meine Nähe bekommen und Zeuge seiner immer neuen Erzeugnisse sein würde, konnte ich damals nicht ahnen.

Es war fast unvermeiblich, daß ich von dem frisichen Künstlerleben in München hingerissen wurde. Die Stadt entstand von neuem; aus allen Ländern Europa's strömten die Reisenden hinzu. Auch ich war aus der ruhigen Gewohnheit des Lebens herausgerissen; ausgezeichnete Künstler waren mir aus frühern Zeiten her, wenn auch nicht persönlich, bekannt, so Olivier und Schnorr. In der Werkstatt des leider verstorbenen Stiegelmeier sahen wir in die Grube auf

ben glücklich vollendeten Guß von Thorwalbsens Kaifer Maximilian herab; wir besuchten Schwanthalers
Werkstatt, Schnorr führte uns zu seinen Fresken im
Schlosse; wir trafen Ziebland, beschäftigt mit seinem
großartigen Bau; wir besuchten täglich, freundlich von
Olivier begleitet, abwechselnd die Glyptothek und die Pinakothek; die Gebrüber Boisseré und ihre berühmte
Sammlung, die leiber durch Misverständnisse mancherlei Urt für Berlin verloren ging, waren mir schon aus
Heibelberg bekannt. Künstler und ihre Werke, neue
wie alte, umsingen mich mit einer solchen Gewalt, daß
ber schlummernde Sinn aufgeweckt und ich unter den
veredelten Gestalten der Kunst heimisch ward. Dazu
trug die gemeinschaftliche Begeisterung der Künstler bei.

Wenn ich nun aber das Künstlerleben in München mit dem in Berlin vergleichen wollte, so darf ich nicht vergessen, daß ich hier lebe und wohne; ich darf nicht vergessen, was meine Freunde Rauch, Tieck, Hensel, in dessen haus und Familie ich meine schönsten und genußreichsten Stunden, von Musik und Malerkunst getragen, verbringe, was mir Begaß, Wach, wie die Bildhauer Wichmann, Drake und Kiß geworden sind. Uber was von den Reisenden heftig aufgesucht wird,

was sich bem Müßigen mit Gewalt aufbrängt, bas sieht ber ruhig Wohnende allmälig entstehen; Mansches entgeht seiner Ausmerksamkeit. Alles, als gehörte es zum täglichen Leben, macht einen geringern Sindeuck, und wenn die Gewalt einer neuen Erscheinung uns hinreißt, so tritt diese isoliet hervor und wird nicht von einer reichen Umgebung unterstüßt und gehoben, wie da, wo uns Alles neu ist.

Wir reiften von München nach Landshut, trafen unterwegs einen Reisewagen, und ich glaubte Schelling und seine Frau zu sehen. Als wir nach der genannten Stadt kamen, lag das Fremdenbuch eröffnet vor uns, der zulet Eingeschriebene war Schelling. Er hatte die Nacht hier zugebracht, wir waren an ihm vorbei gefahren.

Wir reiften nun über Regensburg, besuchten bas noch unvollendete stolze Gebäude, welches aus der Gestalt des atheniensischen Parthenons sich in ein nordisches Walhalla verwandelt hatte. Unsere Fahrt ging theilweise längst der Donau über Passau und Linz durch Deutschlands reizendste Gegenden nach Wien.

hier verweilten wir ein paar Wochen und brachten biefe zu, als maren wir Wiener. Bon Berlin aus

waren wir einigen angesehenen Familien empfehlen. Bei ber Frau v. Perepra; in Baben bei ber Witwe Ephraim. herr v. Hammer und noch Einige bie ich zu treffen hoffte, waren abwesend; aber burch ein Berhältniß, welches mir angenehm war, wurde ich aufgesorbert, dem Fürsten Metternich meine Auswartung zu machen. Ich wurde eingeladen und lernte so einen der berühmtesten, ausgezeichnetsten wie mächtigsten Männer der gegenwärtigen Zeit kennen. Seine Art sich barzustellen erinnerte mich an Harbenberg.

Durch die Frau v. Perepra wurden wir mit einem Theil der höhern Gesellschaft auf eine angenehme Weise bekannt. Bei der Frau von Ephraim, einer alten liebenswürdigen Frau, die mir als eine Schwester von meiner Freundin, der Madame Levy, doppelt lieb war, so wie ihre geistreiche Tochter Henriette, traf ich zwei Schriftstellerinnen, eine alte abgehende, die in einer langen Reihe von Jahren das Publikum auf eine angenehme Weise zu unterhalten gewußt hat: es war die Caroline Pichler geb. v. Greiner, und eine von bieser sehr verschiedene, ganz der neuesten Zeit zugehözige, die Gräfin Hahn=Hahn, die ich später einigemal das Glück hatte, in meinem Hause in Berlin zu sehen.

3ch fab Wien zum erften Male, und bie Stadt machte burch bie weitläufigen Borftabte, ale wir burch bas Glacis fahrend, uns bem Burgthore naherten, einen fehr impofanten Ginbrud. Die gebietenbe und ftolze Physiognomie ber Stadt überraschte mich; bie Festung mit ihren engen Strafen bilbet eine Raifer= und Abeleburg, die fich von ber burgerlichen Stadt vornehm abscheibet und wie von einem Mittelpunkte aus fie unter Bucht halt und beherrscht. Wie gang anders erscheint Berlin, wo alle Elemente bunter und gleichformiger untereinander gemischt find. Diese Phystognomie von Wien fteht in einem ftarken Contrafte mit ber bortigen gutmuthigen und unbefangenen Les bensweise ber Einwohner. In Berlin verhalt fich Alles umgekehrt. Ich vergesse nie die militairische Strenge, ben falten Ernft, ber mir fast brobend ent: gegentrat, als ich jum erften Male in die offene, wie es schien arglose Stadt hineintrat und ihre Stragen burchmanderte.

Ich traf in Wien nur wenige Naturforscher; sie waren, wie in München, fast alle verreist; die meisten nach Prag,, wo sie für dieses Jahr ihre Bersamm: lung hatten. Daß ich meinen alten Jugenbfreund

Mohs, ben berühmten Minerglogen nicht fand, bebauerte ich fehr, er lebt nun nicht mehr. Bei Metter: nich ternte ich ben ausgezeichneten Reifenben Baron von Sugel fennen. Gin junger eleganter Garbeoffizier faßte ben Entschluß, den Drient zu bereifen, bereitete fich zu biefer Reife burch ernfthafte Studien vor, brang durch ben Pendschab bis nach Kaschemir, stellte wich= tige Untersuchungen an und brachte eine Sammlung von ethnographischen und naturwiffenschaftlichen Schägen von großem Werthe mit zurud. Diese überraschte mich. Den Botanifer Endlicher, ber mich nach meiner Burucktunft fo fehr beschäftigte, lernte ich leider nicht kennen. Die vortreffliche Mine= raliensammlung besuchte ich oft, fast alle Tage bie kaiserliche Bilbergallerie, so wie die Esterhagnsche und Lichtensteinsche: aber meinen täglichen Gesprächen fehlte ber gewöhnliche Inhalt. Ich scheuete mich irgend ein lebendig geschichtliches Thema zu berühren. kannte die Schranken nicht, innerhalb welcher ich mich halten mußte. Wir gaben uns ganz der Natur und der Runft hin, ergötten uns in der Mitte des Bolkes und brachten fast alle Abende im Theater zu. Es ist eine ichone Sitte ber erften Wiener Familien, baf fie ben Fremden ihre Logen anbieten, und biefen ganz überlaffen; so ist man allein und ungenirt. Es war mit fast als saße ich mit meiner Familie in dem Ertraswagen auf der Landstraße. Es that mir leid, Wien zu verlaffen.

Die Reise hatte mich ungemein erfrischt. Ich verlasse Berlin gern auf einige Zeit, und freue mich jederzeit, wenn ich wieder bahin zurückkehre. Es wird mir dann recht klar, was ich an dieser Stadt habe und wie ich in ihr heimisch geworden bin. Wenn ich über Wanches klage, Manches table, so ist es eben nur so, wie man sich über dassenige am unbefangensten zu äußern pflegt, was man am liebsten hat. Ist man doch immer am launenhaftesten, wenn man zu Hause ist.

Im Jahre 1838 erschien Graf v. Reventlov, ber hiefige Danische Gesandte, um mir anzuzeigen, daß ber Kronprinz von Danemark durch Berlin reisend, sich hier einige Tage aufhalten wurde, und mir sagen ließe, daß er während seines Hiersins meiner personslichen Auswartung entgegensche. Wenige Tage später

erschien der Gesandte wieder; er hatte ein zweites Schreiben von der Kronprinzessin erhalten. "Sie mussen, sagte er, bei dem Kronprinzen und seiner Gemahlin in hoher Gunst stehen, Ihre Königliche Hoheit spricht die Erwartung aus, daß Sie während Ihres Hierseins sie und ihren hohen Gemahl mit den Merkwürdigkeiten, besonders wissenschaftlicher und wohlthätiger Institute bekannt machen werden".

Von der Königlichen Familie mar nur Pring Carl in Berlin, ber ben Kronprinzen hier empfing. 3ch überlegte nun mit bem Gefandten, wie bie vier Tage, die die Koniglichen Sobeiten hier zubrachten, benutt werden konnten. Dag ber Rronpring fich besonders mit naturgeschichtlichen Studien und unter biefen vorzüglich mit Mineralogie beschäftigt hatte, war mir wohl bekannt. In von Leonhards Taschenbuch für Mineralogie steht ein Auffat von ihm, über zwei Besuche des Besuvs im Jahre 1820; den er= sten in Begleitung von Humphry Davy und bem Ritter Monteselli; ben zweiten in ber Nacht auf den 27. Mai besselben Jahres. Much ist er, wie bekannt, burch feine wiederholten Reisen in Stalien ein ausgezeichneter Runftkenner. Die Kronprinzesffin

zeichnete sich durch ihren wohlthätigen und religiösen Sinn, so wie durch die Begründung und Theilnahme an den Kinderbewahr-Anstalten und andern Instituten zur Bildung und Unterstützung armer und kranker Frauen aus. Dadurch wurden nun die Anstalten, die ich zu treffen hatte, bestimmt.

Die Gnabe, die mir durch den zukunftigen herrsscher meines Baterlandes zu Theil ward, verpflichtete mich zur genauen Erfüllung seiner Erwartung. Ich fand mich vor seiner Ankunft mit dem dänischen Gesandten und dem Baron v. Lowenörn, so wie dem Obermundschenk von Arnim, der den Austrag hatte, ihn zu empfangen, im Hotel de Russie ein; er ward von meinem alten Freunde v. Rumohr als seinem Kammerhern und von dem allgemein verehrten Etatserath Adler begleitet.

Ich habe öfters Gelegenheit gehabt, die Aufmerksamkeit zu bewundern, mit welcher die hohen Herren unserer Zeit ganze Tage hindurch, ohne zu
ermüden, die verschiedenartigsten Gegenstände betrachten, klar aufzufassen und zu behalten vermögen. Ich
begleitete das hohe Paar allenthalben. Ich fah nies
mals den Kronprinzen ermüden, und die kenntnifreiche

Mufmerklamkeit; mit welcher ger allenthalben die Ges genftande betrachtete, erhöhte bie Freude, mit welcher Die Directoren bie wiffenschaftlichen und fünftlerischen Schäbe vorzeigten. Bu einem Mittagsmahle murbe eine bedeutende Ungahl hiefiger Gelehrten eingeladen, und bie Unbefangenheit ber Unterhaltung, fo wie ber lehrreiche Inhalt berfelben und bie Freimuthigkeit ber Meuße rungen, die nicht gebemmt, fondern bervorgerufen mard, fonnte ben preußischen Gelehrten nicht auffallen, benn fie war gang fo, wie fie bei ber Tafel unferes Rrons pringen herrschte. Die Tage, die ich mit bem bestimmten zukunftigen Berricher meines Baterlandes zubrachte, find mir unvergeflich, und um fo mehr, als fie die Borboten einer noch größeren und fo uner= warteten wie überraschenden Gnabenbezeigung maren, die mir später zu Theil marb.

Im Jahre 1840 traten Ereigniffe ein, die tief in mein Leben eingriffen und meinem ganzen Schickfal eine andere Wendung gaben. Den 27. April bes genannten Jahres erhielt ich ein Schreiben, welches mich in hohem Grabe überraschte. Das Jahr 1839

fchloß fur mich auf eine traurige Beife. Der Konig von Danemark ftarb am Schluffe beffelben. Gine banifche Beitung, bie ich lefe, unterhalt beffer als eine unvollständige Correspondeng meine Berbinbung mit meinem Baterlande; fo erfuhr ich die bebenkliche Krankheit des Königs, und folgte mit angstlicher Theilnahme ber immer steigenden Gefahr. Bor mir schwebte bie ganze Beit feiner Schickfalsschwangern Regierung: wie seine fruhe Kindheit von einer unheilsvollen Katastrophe begrußt war; wie er bas Regiment im Namen eines unglucklichen Baters unter zweifelhaften Berhaltniffen übernehmen mußte; wie bas Glud ihm und seinem Lande mahrend einer langen Reihe von Sahren täuschend lächelte, um beibe bem schwärzesten Schickfale preiszugeben. Ich mar zwar in biefer traurigen Beit außerlich von meinem Baterlande getrennt, inner= lich nie. Die Sprache, schöne Erinnerungen meiner Rindheit, Bermandtschaft und Freundschaft, fo wie bie nie schwindende Unhänglichkeit an das Bolk, in deffen Mitte ich geboren war, verknupften mich mit bem Norden. Die Treue, die mich an die Geschichte meines Baterlandes band, geftaltete fich als Treue gegen ben Regenten, und ein ungluckliches Diffver=

ständniß, welches mich tief schmerzte, bewies zugleich, wie ganz diese Treue zu meiner Natur gehörte, ja mir in der That ein inneres Lebensbedürfniß geworsden war. Als ich nun erfuhr, daß der König, wie kaum zu bezweiseln war, dem Tode entgegenging, war es mir, als rührte sich mein ganzes Dasein im Innersten, als erhöben sich alle Erinnerungen meiner Bergangenheit in ihrer dunkelsten Tiefe; und die Nachzricht von seinem Tode traf mich in der Fremde wie das ganze Land mit einem vollen Schmerze vieler vergangener Jahre.

Sein Nachfolger und die Königin hatten mir noch vor kurzer Zeit eine Gunst und Gnade bewiesen, die mich in der Erinnerung beglückt. Nun erhielt ich am 27. Upril durch die Gesandtschaft ein Königliches Handschreiben, durch welches ich im höchsten Grade überrascht wurde. Ich hatte es für meine Pflicht gehalten, Seiner Majestät einen Glückwunsch zuzusstellen, und es gewagt, einige Unsichten über die gegenwärtige Lage und Stimmung des Landes zu äußern. Durch das Königliche Handschreiben erhielt ich nun zugleich mit meiner Familie eine huldreichste Einladung vom Könige und der Königin nach Kopenhagen, um

als Gast der Majestäten, der Krönung, die als religiöse Weihe nach der Dänischen Landessitte stattsindet, beis zuwohnen. Eine so ungewöhnliche Auszeichnung, einem Gelehrten vergönnt, erregte, als sie bekannt ward, ein allgemeines Aufsehen. Sie ward in den Zeitungen besprochen, und ich gestehe, daß ich mein ganzes dürgerliches Dasein durch eine solche Huld gehoben sah. Ist es doch, als würde der Greis von frischem Lebensmuthe durchströmt, wenn er von den fortrauschenden Wellen der Geschichte emporgehalten und fortgetragen wird.

Während ich in der Erwartung lebte, ein geschichtliches Ereigniß in der Nähe zu betrachten, welches,
wie ich voraussetze, sowohl durch Glanz, wie durch
Eigenthümlichkeit sich auszeichnen würde, und geeignet
war, mein höheres Alter zu erfrischen, näherte sich
ein anderes wahrhaft erschütterndes Ereigniß; es sette
bie ganze Stadt in unruhige, immer steigende, schmerzhafte Bewegung. Der siedzigfährige König, hieß es
erst im Stillen, dann immer lauter, wäre gefährlich
krant; die Besorgniß stieg, und man sah, wie sie immer
mehr und mehr alle Einwohner der Stadt durchdrang.
Bald war es, als verschlinge diese Sorge eine jede

andere, von einem Augenblicke zum andern erkundigte man sich nach dem Besinden des Königs. Bon dem frühen Morgen an die zum späten Abend umgaben die trauernden Einwohner den königlichen Palast; aber wo man sich auch aushielt, in der tiefsten Einssamkeit, in stillen menschenleeren Gegenden, war es, als ruhe eine tiese Schwüle über der ganzen Stadt, als laste der Schmerz Aller zentnerschwer auf einem Jeden. Die Gesahr stieg täglich, man erwartete den plößlich entscheidenden Augenblick.

Der Kaiser von Rußland war angekommen, die verschiedenen entfernten Glieder der Königlichen Familie waren da. Still bewegten sie sich in den Käumen, welche das Kabinet des sterbenden Königs umgaben. Bon seinem Sterbelager aus gelangten von Minute zu Minute Nachrichten zu dem unten traurig verssammelten Volke, ein Seder sah sich an das Sterbeslager versetz, und man hörte kaum andere Töne, als diesenigen, die ausgepreßt wurden von der Liebe zu einer Familie, deren Glieder als Muster häuslischer Tugenden dem ganzen Lande vorleuchten. Alle häusliche Ordnung schien ausgehoben; der geringste Mann hatte das Recht erhalten, den Höchstgestellten

unbefangen anzureden, idenn derfelbe Schmerz ftellte Alle gleich. An haben ber in in ihr einer

Ge war bas britte Mal, bag ich mich mit mach tiger Wirklichkeit von bem ftarten Geifte ber ermachens ben Nationalität ergriffen fühlte. Bum erften Dale, ba ich noch kaum heimisch geworben im Lande, und biefes, wie es ichien, rettungelos bem verhaften Gieger preisgegeben fab; ale die Reinde fechtend in bie Stadt eindrangen, die ich bewohnte. Bum zweiten Mal, als in Breslau die Jugend des Landes fich zu= fammenbrangte und ber niebergebruckte Beift bes Boltes erwachte. Jest zum britten Male, als baffelbe tiefe Befühl, welches Alle in Bewegung feste, mich mit einem jeden verschmolz. In Salle burch eine Erbit= terung, die in hohem Born fich in fich gufammenfaßte; in Breslau burch eine Rraft, die ichon die Buverficht bes Sieges enthielt; und jest durch eine Trauer, die eine große unterliegende, aber auch triumphirende Bergangenheit, wie alles irdisch Große und Bedeutungs: volle, mit tiefer Wehmuth begrub.

Der König ftarb. Ich hatte ben letten Tag im Stillen zugebracht. Es war nicht bloß ein außeres sonbern auch ein inneres Ereignif. Es war ber erfte

Pfingsttag; am Nachmittage mußte ich bas Haus verlassen; mir kamen die Straßen wie verändert vor; ein Jeder ging still, stumm, wie in sich versunken; die Gloden läuteten. Auf dem großen Plate, den ich quer durchschritt, erblickte ich einzelne Truppenabtheilungen, die wassenlos, langsam, still und feierlich sich fortbewegten. Der Plat war fast leer, und Einzelne, die sich blicken ließen, schlichen sachte fort. Es war, als hätte der Tod, der den König abrief, Alle getrossen.

Wem so die Bedeutung eines geliebten Königlichen Daseins entgegentrat, der darf sagen, er habe den Moment erlebt, wo es sich am tiefsten aufschließt. Wer hat nicht die verschiedensten Urtheile über unsern verstorbenen König gefällt? Es war ja die Zeit, als es für tüchtig und muthvoll galt, sich leicht hin über die Königliche Person zu äußern. Aber durch den Unmuth, der sich in den unglücklichen Momenten Luft machte, ward selbst unwillig ein tieferes Gefühl der Zuneigung wach, und wie die große geschichtliche That reif ward, als das Volk in der Persönlichkeit des Königs seinen belebenden Mittelpunkt erkannte, so trat er jest als das Lebensprincip des Volkes hervor, da ein Jeder sich von seinem Tode getroffen fühlte.

Die gefchichtliche Bebeutung unferes verftorbenen Konige wird nie richtig begriffen, wenn man nicht bas Familienleben beffelben zum Staatsleben erweitert; testeres aber jum Kamilienleben jufammengebrangt ju faffen "vermag. Es ift bekannt, welche nicht blog fonigliche, fonbern acht hausväterliche Gewalt er über. feine Umgebung ausübte; wie fein ftilles, wohl auch verschloffenes Wesen ernsthaft religiös und von tiefer Milbe burchbrungen war. Ich blieb ihm leiber fern; nur ein furger, freilich bebeutungevoller und wichtiger Mugenblick verfeste mich in feine unmittelbare Rabe. Wer aber bas Glud hatte von ihm angezogen zu werben, fein Bertrauen zu befigen, ber marb von ihm nicht bloß außerlich beherrscht, eine ftille Gewalt jog ihn auch innerlich an, und wenige Konige wurden von ihrer Umgebung fo tief geliebt. Er war geboren, eine unruhig bewegte, leibenschaftliche Beit zu beruhigen, und nie hat ber Sausfriede, hervorgerufen durch einen fillen, ernften, ftumm gebietenben Sausvater, eine fo große europäische Bebeutung erhalten, wie durch ihn. Alle frembe Bolter ehrten feine reine Befinnung, feine ftrenge, parteilofe Berechtigkeit. Und bie Stellung, bie Preugen unter ben Staaten Europa's einnahm,

ward, wenn gleich nie auf eine auffallende Weise, durch seine Perfönlichkeit bestimmt. Mieviele dieses ruhige Königliche Dasein dazu beitrug, heftige nationale Gegenfäge, wenn sie sich gegen einander erhoben, zu ebnen, die Bewegungen, die mit der Zuli-Revolution selbst in Deutschland hier und da hervortraten, zu beruhigen, wird der unbefangene Geschichtsforscher einer späteren Zeit anzuerkennen wissen.

Der König starb ben 7. Juni, und wenige Tage später mußte ich mit meiner Familie Berlin verlassen, um in meinem Baterlande ber Krönung eines Herrschers beizuwohnen, ber mich durch seine Gunft auszeichnete.

Aber auch in Preußen stand mir eine Zukunft bevor, die mir als ein heiterer Schluß eines mannigfach burchkämpften Lebens erschien. Nicht bloß äußerzlich war mir der König, den das Land jest erhalten hatte, nahe getreten; sein Dasein schien mir eine neue Stufe innerer Entwickelung hervorzurufen.

Mein ganzes Leben wird den genetischen Charakter nie verlieren. Ich bin nicht geboren, das Rathfel vare ber Tob nicht eine neue Entwickelungsstufe, so stürbe tein Mensch unfertiger als ich. So hatte von ber Zeit an, als ich meinem Königlichen Gönner nahe trat, eine neue Zukunft sich für mich eröffnet; ich suchte sie zu fassen, während Undere, was ihnen so geboten warb, als Gegegenwart festzuhalten und zu genießen strebten.

## Reise nach Danemark und Norwegen.

Wir reisten nun über Stettin mit einem Dampf= schiffe nach Kopenhagen, und trafen auf diesem ben Rittmeister von Blücher, ber, von dem Könige von Danemark an den hof in Berlin geschickt, mir zusgleich bas Ritterkreuz des Danebrog Drbens übersbeacht hatte.

Das Dampfschiff (Dronning-Maria) war so schlecht, baß es gegen einen zwar raschen, aber keineswegs besteutenben Wind nichts ausrichten konnte. Es blieb drei Tage unter Stubbenkammer liegen, und hatte

ber Wind nicht nachgelaffen, fo waren wir vielleicht alle erft nach der Krönung nach Ropenhagen gekom= men. Defto überrafchender mar ber lette Theil ber Kahrt. Der Bind, ber uns fruher entgegen mar, hatte fich geanbert; bes Morgens bei Sonnenauf: gange reiften wir, von biefem unterftust, weiter, bas Wetter mar heiter, und wir hatten eine Kahrt, Die für mich höchst intereffant war. Sieben und breißig Jahre waren verfchwunden, feit ich einen Sommer mit ber Untersuchung ber Rreibeformation, welche bie schwebi= schen, banischen und beutschen Ruften ber Oftfee uns bieten, zugebracht hatte. 3mar hatte biefe Unterfuchung bei ber großen Umanderung, welche bie Beologie in ber langen Reihe von Sahren erlitten, fast allen Werth verloren. Aber mir ichwebte boch bie Bestaltung ber Bebirgsmaffen, unter welchen ich mich bamals herumtrieb, lebhaft vor, und jest flogen biese Maffen mit zauberhafter Schnelle bei mir vorüber. Noch hatten wir Stubbenkammer vor uns, als wir Arkona entbeckten; eine halbe Stunde war kaum verflossen, als wir auch die banischen Rreibefelfen auf ber Insel Mon faben und uns biefen immer mehr und mehr naherten. Diefer Felfen, bas Gegen-

ftid von bem auf Rugen, war taum aus bem Soris sonte verschwunden, als wir Stevensklint erblicken und nun hauch bier vorbeifuhren. Rurg i nach Mittag faben wir die Thurme ber banifchen Refibeng über bem Maffer Schweben. Die Merke, Die von biefer Seite Ropenhagen beschüten, gemahren einen impofanten Anblick. Im hellen Sonnenschein, auf maßig bewegten Wellen, ichnitt bas Schiff rubig gwifchen einer großen Menge Segler von allen Größen hindurch und Die Refibeng, die hinter ben Marine=Feftungewerken immer beutlicher hervortauchte, ftellte fich ftill, rubig und majeftatisch bar. Mir war biefe turge gauberhaft fcnelle Sahrt wie ein Traum, ber in bie Mitte ber Wirklichkeit hineintrat und eine lange Reihe von verhangnifvollen Sahren wunderbar abschloß, fo wie bie königliche Einladung auf eine schöne Weise mein böheres Alter an die Kindheit anschloß, mabrend in bem Lande, bem ich mein Leben und Streben gewibmet hatte; mir eine beitere Bukunft entgegenlächelte.

Ferne einige Kanonenschusse und meine Stimmung war fo feierlich, baß ich den Gedanken nicht untersbruden konnte, in einem bedeutenden Momente die

Stadt meiner Jugend zu betreten. Mein ganzes vers gangenes Leben stellte sich mir wie ein heiterer Traum vor die Seele, und es gab Augenblicke, wo ich glaubte, ein nahe bevorstehendes Sterben schmerzenlos und ans genehm als ein Auswachen aus diesem seltsamen Traume erwarten zu können.

Das Eintreten in die Hauptstadt, wenn man das Schiff verläßt, ist nicht angenehm. Auf der Bollbude fällt dann eine Masse von Matrosen über den Reisenden her. Die Bisitationen mit allen ihren Qualereien stehen einem bevor; in der fremden Umgebung weiß man sich nicht zu orientiren, und der Gegensat dieser qualenden Stellung gegen die seierliche und großartige Empsindung, die mich durchdrang, war freilich im höchsten Grade drückend. Aber dieser Moment dauerte nicht lange. Herr von Blücher brachte es dahin, daß unsere Sachen nicht visitirt wurden; wir setzen und in einen Wagen, und befanden und schnell in einem ansehnlichen Hotel, in welchem und als Gäste des Königs eine schöne Wohnung angewiesen ward.

Noch an demfelben Tage ward mir eine Aubienz bei dem Könige zu Theil, und der Augenblick, der auf eine folche Weise ein langes Dasein verklärte und hob, wird mir unvergestlich bleiben. Auch die Königin empfing mich mit gnädigem Wohlwollen, und jeht sing eine Zeit an, so reich an wechselnden Ereignissen, die sich drängten und durchkreuzten, daß es mir fast unsmöglich ist, den reichen Wechsel festzuhalten. Der Bischof Mynster, mein alter Freund, war der Erste, den ich begrüßte. Dann meinen lieben Vetter Etatszath Bang, der jeht wieder, wie bei meinem früheren Besuche in Kopenhagen, Rector der Universität war.

Wenn die ungewöhnliche Aufregung einer ganzen Stadt, das Leben am Hofe, durch die Gunst des Königlichen Paares verherrlicht, der tägliche Wechsel sestlicher Mahlzeiten, welche die Gebrüder Dersted, Monster, Bang, durch ihre Stellung zu geben aufgefordert wurden, uns durch die vielen Beziehungen meines Lebens, die sie berührten, wichtig wurden und bedeutungsvoller als gewöhnliche große Gesellschaften, so erschienen uns doch in der Mitte einer solchen bewegten Umgebung die engeren Familienkreise bei Monster und Bang wie dei Dehlenschläger höchst anmuthig, und es war mir als hätten badurch meine Frau und Tochter eine Heimat in Dänemark gesunden.

Bermanbte und Freunde jumgaben mich. 3ch

tauchte unter in eine Menge alter mannigfaltiger Erinnerungen, von welchen eine jede in ruhiger Ordnung folgend, mich tief ergriffen und innerlich beschäftigt haben würde. Alle flogen nun in schneller Gile vorüber; eine durch die andere verdrängt. Dazwischen leuchteten zwei Abende, die und in der Gesellschaft bes hohen Königl. Paares zuzubringen vergönnt waren.

Muf eine hochft merkwurdige, mit meinem fruheren Leben in einem wunderbaren Bufammenhange ftebenbe Beife, traten Perfonlichkeiten hervor, die, meine Stellung bem Sofe gegenüber, mit ben alten freundschaft lichen in Berbindung brachten. Rumohr erschien bier wie in Preußen, von beiden Konigen feiner kunftle rifden Bilbung wegen geehrt. Graf Baubiffin aus Dresben erschien am Hofe, nach langer Ubwefenheit aus bem Baterlande; Siveking, als Abgefandter ber Stadt hamburg. Bor Allen aber nenne ich ben Geheimen Cabinetsrath Abler, der bas volle Bertrauen feines Ronigs befaß, ber mit feiner Kamilie uns auf feinem ichonen Lanbfige mit einer Gute und Freund= lichkeit aufnahm, die uns unvergeflich bleiben, und ausgezeichnet heitere Momente unseres an Glud und Freude fo überreichen Aufenthaltes borte bile beten.

In Danemart hat fich ber alte Aft ber religiofen Einweihung bes Ronigs und ber Ronigin noch unveranbert erhalten. Das Land war in unruhiger Bemegung, ungebulbige Parteien hatten auf ben Moment bes Abfterbens bes alten Ronigs gewartet, um fich gu erheben, und traten ichon feit langerer Beit rob, un: geftum und mit wenig politischem Geschicke hervor. Das Königliche Paar, berufen, ben Gang ruhiger, befonnener geschichtlicher Entwickelung, ber frampfhaften Bewegung gegenüber, zu erhalten, erkannte bie Schwierigfeit ber Stellung. Wohlmeinenber, reblicher gefinnt, Die verworrenen Berhaltniffe befonnener überfchauend, von ber Lage berfelben genauer unterrichtet, mar im gangen Lande keiner, ale ber Konig. Leiber murbe biefes nicht allgemein, wie es follte, anerkannt, boch fchien, wenigstens in ber Umgebung, in welcher ich lebte, ber feierliche Uft, ber immer naher trat, bie gange Gewalt mahrhaft gefchichtlicher Erinnerung, ber unruhigen, unreifpolitifch revolutionaren Gefinnung gegenüber, hervorzurufen.

3d muß, bevor ich bie Reierlichkeit ber Rronung ausführlicher berühre, bon einer fruheren reben, bie eben in biefen Tagen in Ropenhagen ftattfanb. Das Jubeljahr ber Buchdruckertunft, wie an bielen Drten in Deutschland früher und fpater, wurde eben in bem noch neuen Universitätssaale gefeiert. 2118 ich unter meine Ropenhagner Collegen trat, entbedte ich einen Mann, ber fich burch feine imponirende Geftalt unter Allen auszeichnete; fein plastischer Ropf, bie grauen Loden, die in reicher Fulle herunterfielen, eine ruhige Große, die ihn hervorhob, feffelten meine Aufmertfam= keit, und ich hatte ihn schon eine zeitlang angestaunt, als ich meinen alten Freund Thorwaldsen erkannte, ben ich feit fiebzehn Sahren, als er mich in Breslau besuchte, nicht gesehen hatte. Er war schon ein paar Sahre in Ropenhagen gewesen, wo er mit einer nationalen Begeisterung empfangen murbe, bie nie auf ähnliche Weise statt fand. Rein Ronig tann mit größerem Enthusiasmus empfangen werben. Bei feiner Unkunft war die Flotte, die Burgerschaft in Bewegung, bas gange aufgeregte Bolt begleitete ihn; er ward begrußt, als ware er ein Mann aus einem hohes ren Geschlechte, und noch immer, wo er erschien,

äuserte sich die entschiedene nationale Verehrung. Ich gestehe es, mir ward mein mutterliches Land durch die ausdamernde Begeisterung einer so eblen Art noch theuter. Bon jeht an brachte ich alle Tage mit ihm zu.

Bier Meilen von Kopenhagen ift eine Gegend, bie zu ben fruchtbarften und heiterften ber ganzen wahrhaft ibyllischen Insel gehört. Seeland bilbet in ganz Europa bie höchste Blute ber Buchenvegetation.

Waldungen so großartig und gewaltig wie hier sah ich nie. Ein kleines, sehr heiteres und freundliches Städtchen von fruchtbaren Aeckern umschlossen, ist von einer herrlichen Waldung umgeben. Dicht neben dem Städtchen, in der Mitte eines kleinen Sees liegt eins der merkwürdigsten alten Schlösser des nörblichen Suropas. Es ward von Christian dem Vierten in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts erbaut, und ist ein schönes Denbmal, welches dieser König hinterließ, der während einer vierzigjährigen Regierung eine wahrehaft geoßartige Persönlichkeit entwickelte. Obgleich die Zeit seiner Herrschaft die ungunstigste war, denn ein

übermuthiger Abel Connte feine freie Thatigleit auf jebe Beife' nach innen hemmen, fo wie bie bamaligen politis fchen Berhaltniffe ber'd Staaten unter einander ein falfches Licht auf feine Thatigleit nach außen warfen. Es war ihm ungunftig, bag Guftav ber Dritte neben ihm glangte, ber ihn in Schatten ftellte. Guftav, ber mit ihm in beständiger Feindschaft lebte, fchatte ihn hoch. "Unter allen Kurften in Europa, fagte er, lebte ich mit feinem lieber in achtungevoller Freundschaft. wenn er nicht leiber mein Nachbar mare." Er hat Ropenhagen mit einigen merkwurdigen Gebauben geziert. Ein kleines befestigtes Schloß innerhalb ber Balle ber Stadt tragt bas Geprage ber freien Ritter: lichkeit ber Beit; es giebt vielleicht fein treueres Bilb burgerlich-ftabtifcher Gewerblichfeit bes fechszehnten Sahrhunderte, ale bie von ihm gebaute Borfe; aber vor Allem mandte er feinen ganzen Gifer auf ben Bau bes Schloffes Friedrichsborg. Er rief aus ber Frembe bie aefchickteften Baumeifter herbei; ber in allen Rich tungen fehr thatige Konig brachte jahrelang jebe Erholungeftunde mit biefem Baue gu, und wenn ich bie brei, bem Beifte nach verwandten Gebaube, bie mir von meiner Rinbheit an fo genau bekamt find, mit

einander vergleiche, so kann ich nicht daran zweifeln, baß sein kunftlerisches Genie sich in dem Friedriches burger abprägt, daß er auf die Gestaltung des Schlosses einen positiven nicht bloß leitenden Einfluß ausgeübt hat.

Man erlaube mir eine Unefbote aus bem Leben biefes Konigs zu erzählen, wie fie mir in ber Erin: nerung aus meiner Jugend vorschwebt. Ich bebaure biesem Augenblick nicht Mallings Schrift: "Große und gute Sanblungen ber Danen, Norweger u. f. w.", ber banifchen Jugend fo mohl bekannt, bei ber Sand zu haben; ich murbe fonft die genaueren Berhaltniffe und die Namen der in der Geschichte spielen: ben Personen angeben konnen. Merkwürdig ift immer biefe Unekbote ichon beswegen, weil fie ben wenigen Salomonifchen Urtheilespruchen, bie als gnomische Maffen in weit auseinander liegenden Sahrhunderten glangen, ahnlich fieht und burchaus geschichtlich conftatiet ift.

eine Bitwe mit mehreren Kindern und einem unbebeutenben Bermögen. Kurz nach bem Tobe erscheint ein: angesehener Mann, ber mit bem Berftorbenen in einem vertrauten Berhaltniffe gelebt hat. Gr pros bucirt eine Schulbverschreibung auf eine fo große Summe, bag bie Tilgung ber Schuld bie Witme und ihre Familie in Armuth gefturgt haben wurde. Die Frau, welche bie Lage ihres Mannes genau ju tennen glaubte, erschrickt, fie tann einige 3meifel nicht unterbruden. Der Dann hatte feine Ungelegenheiten in ber größten Ordnung hinterlaffen, und bennoch gelingt es ihr nicht, nach ber forgfältigften Untersuchung irgend eine Rotiz, die auf folche Schuld beutete, zu entbeden. Die Sache wird ihr immer zweifelhafter, und Freunde rathen, fie gerichtlich ju machen. Sie erregt großes Auffehen und allgemeine Theilnahme. Sie geht durch alle Instanzen, aber alle muffen fich zum Vortheile bes Glaubigers aussprechen. Die Unterschrift bes Berftorbenen, burch feine vielen und wichtigen Geschäfte ben Beborben fo bekannt, ift unläugbar; Alles in ber größten Dronung. Die lette Inftang hat die muhfamfte, forgfältigfte Unterfuchung abgeschloffen. Das Urtheil broht bie un= gluckliche Witme bes verbienten Mannes in bittere Nahrungsforgen zu fturgen. Mit einer Berzweiflung, bie ben Richtern gur Chre gereicht, wenden fich biefe,

bevor fle bas Urtheil publiciren, an ben Ronigger ob biefer vielleicht: scharffinniger ware, irgend eine Unriche tifeit gu entbeden. Das Bertrauent gu ifeinem burchbringenben Scharffinne, herrschte fast aberglaubifch im gangen ganbe. Die Sache wird ihm vorgelegt, bie Richter entfernen fich. Die Nacht bricht an, ber Konig will schlafen, aber er kann nicht; unruhig erwagt er immer von neuem bie rathfelhafte Sache. Das Unglud ber Wittve eines Mannes, ben er hochs gefchatt, ja geliebt hatte, feste ihn in Bewegung; ploglich fpringt er auf, läßt Licht bringen, bie Schuldverschreibung liegt vor ihm, er betrachtet fie mit ber größten Aufmertfamteit von allen Seiten, balt fie gegen bas Licht, klingelt heftig und schreitet fchnell burch ben Saal "Ruft mir, fagte er, bie Richter." Sie werben aus ben Betten herbeigeholt und erfcheffiengein ber hochften Spannung vor bem Ronige "Die Bitme ift gerettet", ruft er, heiter und gludlich ..., Seht hier, biefes Bafferzeichen; bie Papier= muble ift junger als bas Datum ber Schuldverfchreibung! 4 2.

die uns; wenne wir diese Anekote hören; Shinceift,

nicht allein ber Scharfsinn, ber bem Könige auf die Spur half, es ist der von den inneren Berhältnissen seines Landes so wohl unterrichtete König selbst, der unsere Bewunderung erregt. Noch war ich von der Geschichte meines Vaterlandes nur fragmentarisch unsterrichtet, als mir dieses Ereignis bekamt ward, aber zum ersten Male ward es mir klar, was ein König sei, oder sein konnte, sein sollte. Sein Leben, seine Sorge, seine Herrlichkeit schwebten mir vor, wie in einem zusammengedrängten Bilbe, und ich begriff, was es bedeute, sich einem solchen Herrn unbedingt hinzusgeben, für ihn zu leben und zu sterben.

Christian ber Bierte warb ber Helb meiner Jugend. Sein häusliches Leben — er hatte schöne persönliche Eigenschaften und Fehler mit Heinrich bem Bierten gemein — seine Helbenthaten, seine Regierung, mandherlei kleine Züge, die ihn verherrlichen, beschäftigten mich fortbauernd, und es machte mich in der That unglücklich, als ich erfuhr, wie unvortheilhaft der von mir so bewunderte und in seinem Lande so verehrte König in der allgemeinen europässchen Geschichte in einer nur zu sursuchtbaren Zeit erschien.

Inbem ich burch bie unerwartete Gnabe bes Konigs

meines Baterlandes berufen warb, Beuge feiner Rris nung zu fein, und am fruhen Morgen in bas große, ftolze " zwar hier und ba verfallene, aber bennoch, vers glichen mit anbern Schlöffern von ahnlichem Alter, im Gangen wohlerhaltene Schloß eintrat, wie es jest, von bem froben Menschengewühle: umgeben, unter bem flaren Simmel und in ber beitern Ratur, burch eine prachtvolle majestätische Kestlichkeit gehoben, vor mir lag, mar es mir, als wurde ich, jugenblich frifch, von bem tuchtigen, machtig geschichtlichen Geifte früherer Sahre umschwebt und getragen. Und in ber That, die Keier bes Tages trug bas Geprage ber alten berrlichen Beit, als die Unterthanen ihren Ronig, Die Diener ihren Beren, die Schuler ihren Lehrer noch verehrten, ihm vertrauten, und fich baburch gludlich fühlten. Wie Menige bebenten, von welcher Naturnothwendigfeit einer ichweren brudenben Bergangenheit, bie nicht abgeworfen werben barf, im steten Rampfe mit einer ungebulbigen muthwilligen Gegenwart, alle Berricher unserer Tage umsponnen find. Mir Schwebte bie verhangnigvolle Beit, die Kurften und Bolter in einem unvermeiblichen Kampf verflochten hatte, brobend vor ber Seele. Inmitten ber Pracht

und herrlichkeit, ber heitern Lust und ber fröhlichsten Umgebung hörte ich bie lauten Tone eines ungläcklichen, schreienden Migverständnisses, welches vergebens nach Verständnis rief und es nicht zu sinden versmochte. Doch ich will versuchen, die Schatten zu verdrängen, ich will mir bei der kurzen Darstellung des außeren Glanzpunktes, in welchen ich mich damals versetzt fand, alle die dunkeln Uhnungen, die mir zusstüfterten, zurückträngen und mich dem heitern Mosmente unbefangen hingeben.

Die ganze kleine Stadt war mit den zur Krönung Eingeladenen angefüllt, und eine fröhliche Menge solcher, die, ohne eingeladen zu sein, Zeugen der großen Feierlichkeit sein wollten, lagerten in großen und kleinen Gruppen getheilt, theils unter leicht aufgeschlagenen Zelten, theils bei dem schönen Wetter unter freiem Hier und da zerstreut. Als wir am Eingange der Stadt unsere Einladungskarte vorgezeigt hatten, wurden wir durch das dichte Gewimmel des Städtchens nach dem entgegengesetzen Ende zu dem Besiser einer Wassermühle geleitet. Die Frau dieses Mannes war eine Deutsche, eine Bekannte meines Freundes, des

hofperbigere Strauf, und wir wurden auf eine bocht freundliche und uns unvergefliche Weife empfangen.

Am Morgen früh brängte ich mich bei bem schönsten Wetter mit ber fröhlichen Menge burch ble stolzen
imponivenden Eingänge nach dem innersten Schlose
hose und links in die wahrhaft prächtige Schloskirche
hinein. Sie glänzte nach alter Sitte durch Vergoldung und war zwar mit Verzierungen überladen, gewährte aber einen durchaus heitern und vornehmen
Unblick.

Alle Hofe bes großen Schlosses waren mit Mensichen angefüllt; in der kleinen Kirche konnten aber nur diesenigen zugelassen werben, die eingeladen waren, und die Kirche war zwar angefüllt, doch so, daß kein Gebränge entstand. Meine Familie fand einen Platz in einer Loge; ich in einer freien, nach dem Hauptgange offenen Halle unter den Stände = Dez putirten, die damals in Roeskilde versammelt wazen. Die treu durchgeführte alte Pracht versetze einen Seden ganz in eine alte Zeit der Treue und hingebung, nichts erinnerte an die neue. Der Zug eröffnete sich. Man fordere nicht eine genaue Darstellung der Eeremonien. Selbst wenn ich alle That-

fachen vor mir liegen hatte, wurde ich mich kaum fähig fühlen, eine folche wieder zu geben, wohl aber ben allgemeinen Einbruck.

Mir gegenüber fab ich bie Reihe ber Ritter ber beiben hochsten Orden in ihrem alten spanischen Roftum mit ben großen golbenen Retten; unter biefen wenigstens einige Bekannte. Muf ber Geite, mo ich mich befand, standen die prachtvoll gekleideten Damen, so bag wir uns mit ben nachsten unter halten konnten. Drei Bischöfe im prachtigen Denate fungirten am Altare. Mynfter, so ausgezeichnet burch feine einfache und flare Berebtsamkeit, bob ben bedeutenden Moment burch eine treffliche Rebe. Der König erschien und ward feierlich gefalbt; bas alte Chrifam aus geheimnisvoller Busammen fegung mard zur heiligen Beihe angewandt; in ber Mitte ftand ber alte Bifchof von Seeland, ber Erfte des Landes, mein vertrauter Freund von den Knabenjahren an; rechts und links Califfen, ber Generalfuperintendent von Schleswig, und Ollegaard, Bi= Schof von Biborg, beibe meine Jugendfreunde. 60 burch eine konigliche Ginlabung in die Mitte einer folden Pracht verfest, burch Knaben: und Jugenbs

Erinnerungen an eine gludliche, verschwundene Beit gefnüpfte glaubte ich mich von einem munberlichen Traume umfangen, als ich, ben mir fo wohlwollenb geneigten Ronig, geschmudt mit ber koniglichen Tracht früherer Sahrhunderte, kniend, und meinen alteften Bugenbfreund in einen ehrmurbigen hohen Geiftlichen verwandelt fab. 2118 ber Konig gefalbt mar, ertonte bie ernfte Dufit, ber Berricher feste fich felbft bie Rrone wieder auf, ergriff mit ber einen Sand ben Reichsapfel, mit ber anbern bas Scepter und schritt lanasam und wurdig durch ben Sauptgang ber Rirche nach bem entgegengefetten Ende berfelben, wo ber Thron errichtet war. Durch bie lange Schleppe bes königlichen Mantels mar er pon ben Begleitern getrennt. Die hohen Ritter bes Elephanten = und Danebrog = Orbens in ihrer prach= tigen spanischen Tracht, mit ben schweren goldnen Retten fich, fo wie fie ankamen, zuerft, bann mehrere bobe Beamte, ber Salle gegenüber, in welcher ich mich befand, in einer Reihe auf; unter biefen erfchien ein Belb, welcher gang ber alten Beit bes berrschenden Rostums angehörte und mich in längst entschwundene Epochen machtiger Thaten verfette.

Es war eine große, ernfte, imponirende Gestalt, bet Pring Ludwig von Heffen=Philippsthal, welcher als ber kuhne Vertheibiger von Gaëta von einer Bombe verwundet genothigt ward, die Festung zu übergeben.

Die Feierlichkeit bauerte mehrere Stunden; ich, ber ich in meinem Alter bas Stehen nie lange aus: halten kann, und in der That im Begriff mar binzufinken, als es mir noch gelang, mich im hintergrunde, und von der Menge verborgen, einige Minuten auszuruhen, fab mit Erstaunen ben einft in gang Europa bewunderten Belben, bem bas Bein über bem Knie abgenommen war, stolz und aufrecht die lange Beit hindurch feinen Stand behaupten. 3mar horte ich später, daß biefe Unftrengung ihm durch ben Druck bes kunftlichen Beines gefährliche Bufalle zugezogen, obaleich es fehr geschickt verfertigt mar, und er sich in einer so würdigen Haltung zu behaupten wußte, daß man feine ehrenvolle Verftummelung, und eben fo bie Spuren einer fchmerzhaften Unftrengung gar nicht mahrnehmen konnte. Dann ftand nicht weit von mir entfernt in bem festlichen Ornate, in der Reihe ber Erften bes Reichs - Thorwaldsen, ber fich immer unter Allen auszeichnete - und in feiner Nahe ber

herrliche Derfteb, die Stuge feines Baterlandes in einer bedenklichen Zeit, der durch feinen tiefen geistigen Ausbruck Aufmerksamkeit erregte.

Alls der Ronig sich auf den Thron niedergelaf= fen, die hohe Begleitung fich geordnet hatte, erfchien bie Ronigin, kniete, ward gefalbt auf Ropf und Bruft, aber nicht wie ber König auf bas handge= ent, weil fie gwar die Rrone, aber feinen Scepter trägt. Nach dem beendigten Gottesdienfte ging der Bug unter einem zeltartig bedeckten Gange quer über ben großen Sof, ber gebrangt voll Menschen war. Ich, der ich mich nie gern ins Gebränge begebe, ge= hörte zu ben Letten bes Buges; ber König mit feiner Begleitung war schon lange in dem gegenüberliegen= ben Gebaude verschwunden; die Konigin schritt eben hinein, als ich aus der Kirche heraustrat. Schon ehe ich diese verließ, hörte ich das Vivatrufen und ben lauten Jubel ber Menge, ber sich noch oft wieberholte. Ich hatte etwa die Mitte des Ganges erreicht, als ber Ronig auf einem offenen Corribore erschien, ber quer burch bas Gebäude ging, und es mar in ber That, als verforperte fich ein Gedicht aus bem fech= zehnten Sahrhundert. Der etwas niedrige alterthumliche,

nach bem Sofe zu offne Gang, ber Regent in feinem Konigsmantel mit Krone, Scepter und Reichsapfel, verfetten und in die Beiten der burch einfaltigen Glauben geheiligten Treue. 216 ber Konig fich hier zeigte, wirkte feine Erscheinung wie ein Zauber; alle Bungen waren gelöft, bas Bivatrufen erscholl fast betäubend. Als sich nun aber ber König gegen die jubelnde Maffe verneigte und das Scepter fenkte, erreichte die Tauschung, die mich in die Geschichte um Jahrhunderte zurudverfette, ben hochften Gipfel. Das Freudenge= fchrei ber Menge verftartte fich, ber große Schloghof tonte von allen Seiten wieber, und mir ist diefes Bilb geblieben, als bilbete es ben Blutenpunkt bes gangen Festes. Reiner seiner Unterthanen konnte wärmer als ich, ber ich aufgehort hatte einer ju fein, bem treff= lichen Konige, ber die Schwierigkeit feiner Lage kannte, und mit gangem Bergen auf bas Wohl feines Bolkes fann, Beil und Segen munschen. Es war mir in diesem Augenblick, als mußte, was ich jest fah, was ich jest horte, der Ausbruck ber Gefinnung bes ganzen Landes fein. Uls fpater die schöne Königin er= schien, und fich gegen bas laut jubelnde Boil verneigte, war es, als ginge bie Sonne bes Tages auf

und die liebliche Erscheinung machte einen unbeschreiblichen Eindruck. Beibe Züge bewegten sich langfam und würdig, und da ich zu ben Letten gehörte, so konnte ich eine Zeit lang einen Anblick genießen, von welchem ich mich ungern trennte.

Es folgten jest bie Ceremonien einer frubern Beit in ihrer gangen Strenge; wir befanden uns in einem großen Saale und konnten uns ba einige Beit erholen, benn bie Eingelabenen mußten alle, ein jeder einzeln, Manner wie Frauen, erft vor bem Konige, bann vor ber Königin erscheinen. Der König hatte fich in vollem Drnate in einem, die Konigin in einem andern Saale auf ben Thron niedergelaffen. Ein jeber ber Eingelaffenen naherte fich erft bem Throne bes Konigs, bann bem ber Konigin, und verneigte fich tief. Der Konig fentte mit gnabiger Milbe fein Scepter, behielt aber fein ernftes Unfehen. Die Ronigin lachelte mir freundlich zu, und in ber That wirkte diefes schnell berschwindende Bertrauen wunderbar auf mich. Denn fo machtig war mir boch bas gange Schauspiel in feinem confequenten Bufammenhange erschienen, fo ftolg . war bas bicht zusammengefügte Gebaube, welches mit ber gangen Gewalt ber Geschichte auf mich eindrang,

mir entgegengetreten, bag biefer hulbreiche Blid mich plöglich in den vertraulichen königlichen Abendzirkel perfette, und ich, nachdem ich mich verneigt hatte, Minuten brauchte, um mich wieder gurecht gu finden. Rury barauf erschien ber Konig in vollem Ornate wieber, von einigen hoben Sofbeamten begleitet, und beftieg eine erhöhte, burch eine Ballerie von bem übrigen Theile bes Saales getrennte, Buhne. Gine kleine gebeckte Tafel war baselbst aufgestellt, und nachdem ber Ronig sich niedergelaffen hatte, und die Sofbeamten stebend ihre Plate hinter ihm eingenommen, warb einer derselben nach der Konigin beordert, die jest erft erschien und fich bem Konige gegenüber niederließ. Gin Hofkaplan sprach stehend bas Tischgebet, und wir was ren aus der Ferne Beugen bes koniglichen Mables. Jest mar die Ceremonie geendet und die Gaste wurben in ben verschiedenen Gemachern vertheilt und bewirthet. Wir waren von jest an uns felbst überlaffen. und genoffen die ausgesuchten Speisen und die treff: lichen Weine. Die Feierlichkeit, ber heitere Tag, ber Jubel der Menge hatten alle fröhlich gestimmt, und gewiß, es zweifelte keiner an einer glucklichen Bukunft. Schon an dem Tage meiner Unkunft in Friedrichs=

borg war ich zu einer großen Mahlzeit im Rittersfaale bes Schlosses eingeladen; aber man irrt sich in der That, wenn man glaubt, was ein falsches Gezrücht auszubreiten versuchte, daß diese Mahlzeiten verschwenderischer oder glanzvoller gewesen wären, als der Unstand und die Würde des Festes forderten.

Den Tag barauf hatten ich und meine Familie bas Glück, einer Festlichkeit in einer schönen Gegend bes Waldes, etwa eine halbe Meile vom Schlosse entfernt, beiwohnen zu bürfen. Es war hier ein weiter offener Plat; einige Anhöhen gewährten eine sehr liebliche Aussicht in eine reiche fruchtbare Gegend. Das fröhliche Bolk hatte unter den Bäumen sich frei und lustig versammelt. Zelte, malerisch im Walde zerstreut, boten dem Bolke Erquickungen allerlei Art dar, und man glaubte sich in ein warmes, südliches Land verssetz, in welchem ein sorgloses Bolk ein frohes Dasein unbefangen genoß.

Ein Theil ber königlichen Garbe-Cavallerie, schöne Manner, in ber hellrothen Staats = Uniform, stellten sich stattlich bar, und obgleich ich, verwöhnt burch die Gewandtheit preußischer Truppen, jederzeit einen Unstoß zu kinden pflegte, wenn ich jenseit der Grenze war,

sich mich nach Preußen versetzt glaubte. Der König war überaus heiter und hatte Grund zufrieden zu seint. Er wußte, daß ich den großen Krieg mitgemacht hatte, und traute mir wohl ein richtigeres Urtheil zu, als mir gebührte. Die Königin unterhielt sich huldreich mit mir und meiner Familie. Den Mittag brachte ich bei der königlichen Tafel zu, den Abend mit meiner Familie bei einem königlichen Concerte und Souper.

Mit einer rührenden Aufmerksamkeit wurden wir in unserer freundlichen Wohnung behandelt; der lette Morgen, den wir im Hause zubrachten, wurde noch benut, um uns Beweise der nordischen Gastfreundsschaft zu geben. Wirth und Wirthin zeichneten sich durch feine Sitte und Vildung aus, und ich erinnere mich mit Vergnügen der Tage, die wir bei ihnen verlebten.

So waren nun die Tage der Freude, der Pracht, der Feierlichkeit und Königlichen Gnade, die und in die Mitte der stolzen herrlichkeit der Welt versetzen, schnell verschwunden. Viele Freunde waren hier zussammengebrängt, aber ein Seder verlor sie in der

Menge, und wurde von dem Strudel des Festes so gewaltig hingeriffen, daß er den Andern nicht sah, oder nur schnell vorübereilend begrüßen konnte. Der Einzbruck, den das Ganze auf mich machte, war underschreiblich. Mir schwebten mancherlei Ereignisse vor, Glück und Unglück einzelner Menschen, stiller Familien, die durch Zufall in diesen heftigen Strudel der Ereigenisse hereingerissen, das Seltsamste erlebten. Und was auf so ungewöhnliche Weise um mich wogte, wünschte ich, angeknüpft an die Schicksale einer stillen Familie, in einem großen Vilbe darzustellen.

Das Bilb bes Festes in Walter Scott's Kenilworth hatte mir, ich gestehe es, imponirt, und ich
glaubte es hier erlebt zu haben. So lebhaft sah ich
mich in eine ähnliche Lage versett, daß ich mich von
ber jugendlichen Phantasie ergriffen fühlte, und ber
Entwurf zu einer Erzählung so klar vor mir lag, daß
ich meiner Allerhöchsten Gönnerin eine solche darzureichen zu versprechen wagte. Dieses Versprechen hat
mich seitbem unaufhörlich gequält. Ich habe mir
zuviel zugetraut, und die wiederholten Versuche mißlangen sämmtlich.

In ber Nahe von Friedrichsborg wohnt mein Bet-

ter Bang, ben ich ichon fruber genannt habe, er lebt mit feiner Frau in einer fehr reizenben Begend und führt ein gang idplisches Leben; und in feiner Rabe wohnte mein Schulfreund, ber im Morben mit Recht fo berühmt geworbene Schaufpieler Lindgreen. Die altefte Tochter meiner in Kuhnen verheiratheten Schwes fter lebte etwa eine Meile weiterbin mit einer großen Menge Rinder, und wir fanden uns auf einmal aus ber reichsten, geschichtlich bewegteften Gegenwart in die stillste, einfachste, früheste Bergangenheit verfest, und biefer plötliche Wechsel war mir höchst angenehm, ja beruhigend. Denn hinter ber Luft ber vorigen Tage lag ein Schatten, ber mich nicht wenig angftigte. Ein nicht gang gewöhnliches Geschick hatte mich in Beruhrung gebracht mit zwei hoben Regenten, der eine hatte feit mehreren Monaten den Thron bestiegen, ber zweite feit wenigen Bochen. Beibe unter Berhaltniffen, bie bemjenigen, ber ihnen mit feinem gangen Leben sich hingegeben fühlt, in tiefe Bewegung verfeten mußten. Wie darf ich leugnen, daß die hinneigung, mit welder fie mich beehrten, bas Bertrauen, welches ich ge= noß, meine Berehrung gesteigert hatten, und mich mit festen Banden an die beiden Roniglichen Paare Enupfte.

Doch war es nicht bloß biefes außere Berhaltnif, es war zugleich ber innere Entwickelungegang eines langen Lebens, ber mich aufs innigfte an die große Er= scheinung knupfte, bie mir auf fo machtige geschichtliche Beife entgegentrat Bas meine Rinbheit, von engen Eraumen felle halten, ju ahnen begann, bas trat als ein großet, bedeutenbes Weltbrama hervor; ich follte noch einmal baffelbe erleben, und wenn auch als einer ber unbedeutenben Figuranten, in feine euro= paifch machtige Mitte verfett werben. Ulles, mas mich beimisch gemacht hatte in einem fremben Lande, mas hinter mir lag, trat mir wieber naber, blickte mich immer ernfter an, und unvermeiblich brangte fich und oft genug die Vorstellung auf, daß biefer innere Schlufpunkt meines irbischen Dafeins auch seinen au-Beren herbeiführen murbe; eine Borftellung, die bennoch einen feltsamen Contraft bilbete zu bem frischen und fröhlichen Lebensmuthe, ber mich burchbrang. Der Tobesengel erschien mir als ein Freund, ber mir aus ber Ferne winkte, ohne bie genugreiche Gegenwart au ftoren.

Man erlaube mir, was fich mir hier zuerst auf: brang, von bem Standpunkte eines subjectiven Lebens

aus, wie es mich ergriff, in allgemeinen Bugen bar-

Danemark hatte Unfagliches gelitten, fast alle burgerlichen und häuslichen Berhaltniffe maren feit bem unglucklichen englischen Rriege gerruttet, bas größte, ficherfte Bermogen war vielen ganglich ver schwunden, der werthvollfte Befig, ber feit mehr als einem Sahrhundert gewachsen war, hatte fast allen Werth verloren. Der geliebte Ronig ichien unterliegen zu muffen, fo gewaltsam, so unerwartet war bas Unglud hereingebrochen; fo wenig war es burch irgend einen falfchen Schritt ber Regierung herbeigeführt, baß ber unruhigste, unzufriedenste Unterthan feine andere Rlage zu erheben vermochte, als biejenige, die fich über ein Unheil ergoß, welches gemeinschaftlich König und Bolk ergriff. So wurden beibe inniger mit einander verbunden, und Gin Geist herrschte im gangen Lande. Noch maren, obgleich viele Sahre vergangen, die Spuren biefes Unheils nicht verschwunden: aber fo wie die Zeiten ruhiger wurden, wie die, wenn auch nicht glücklichen, doch geordneten Weltverhaltniffe einem Beben erlaubten, feine Lage zum Gegenstande einer eigenen Betrachtung zu machen, regte fich unvermeib=

lich eine Ungufriebenheit, die immer lauter warb. Richts buntte ben Gequalten recht; aber bie Banbe bes Unglude, die Konig und Land mit einander ver-Enupft batten, bielten bennoch fest, und ale ber alte, tief geprufte Regent - wenn auch nicht die ausschweis fenden Buniche ber Unrubigen erfüllt wurden - feine Unterthanen in frei berathenbe Berfammlungen vereinigte und ihre Bunfche zu horen beschloß, flieg biefe Buneigung, und man ichien bankbar bas Gefchenk bes Konigs anzuerkennen. Aber er hatte feinem Nachfol= ger eine schwere Aufgabe bereitet. Gben burch basjenige, worüber man jubelte, wodurch die Liebe zum alten Ronig erweckt und gesteigert wurde, erhielt bie allenthalben wuchernbe Unzufriedenheit ein bestimm= tes Biel.

Die große Frage, die durch die Revolution der europäischen Geschichte gestellt wurde, trat jest erst in ihrem ganzen Umfange den Dänen entgegen. Unabsweisbar war sie schon den Norwegern aufgedrängt, und nie hatten innere Bolksbewegungen in Schweden geruht; den Dänen war sie freilich eben so wenig fremd, aber sie war bis in den letten dreißig Jahren noch nicht aus den Zuständen des Landes hervorges

machfen. Mancherlei war zwar noch in Danemart berrichend, mas die Beit anders forderte, aber biefes murde geduldet, und zwar eben stillschweigend von den Rlaffen, die barunter litten. Die Forderungen, von außen eingebrungen, gehörten ber Literatur, und man fonnte fie nicht als ein immer lauter werdenbes, auf vielen Punkten zugleich lebendig hervortretendes Volks= bewußtsein betrachten; baber borte man in ber Literatur die Rlage, wie allenthalben, wo ahnliche Berhalt= niffe vorherrichen, fo auch hier laut werben: daß der burgerliche Sinn, die lebendige Theilnahme an den öffent= lichen Ungelegenheiten, bie erft einem Staate lebendige Bedeutung verleihen, fehlten, und erwecht werden muß: ten. Man erwog hier fo wenig, wie anderswo, bag ein folcher Sinn eine stille Entwickelung fei, daß er nur in Einem Lande mahrhaft geschichtlich sich ausgebildet habe, und auch ba nur nach vielen trüben Erfahrungen, in England nämlich; bag bie Aufregung zwar eine bestimmte Unruhe, aber keine bewußte Sicherheit erzeuge, wie die truben Jahre ber Revolution feit mehr als einem halben Sahrhundert bewiesen haben. Die Frage muß aufhören, eine folche zu fein; bann erst wird die instinktartige Zuversicht entstehen, die ben

Staat nicht als ein Abstractes, vielmehr als ein Birtliches mit allen feinen lebendigen Berhaltniffen in fich tragt, und nie das lette ordnende Maag überschreitet; bann erft entsteht biejenige Bewegung, die, wo fie fich auch am heftigften außert, bennoch bie organische Orbnung finnvoll festhält. Die europäische Frage mar bie zwischen Fürsten und Boltern, sie muß aufhoren eine Parteifrage zu fein, und bas Bolt ift feineswegs im echten vornehmen Sinne frei, wenn es fich, wie burch bie Revolution, getrennt hat von den Kürsten und biesen feindlich gegenüberfteht. Denn ein Bolt ift eine lebendige Einheit des Mannigfaltigen, und lebt der Fürst nicht in und mit ihm, so ift es felber tobt. Der Ausbruck bieses Todes ift die bloße geiftlose Bahl, die Majoritat, die Maffe. Aber was aus diefer entspringt, ift nur bas Schlechte, bas Berftorenbe, fich felbst vernichtende. Alles Eblere, Größere, Ordnende ift fur fie, nicht burch fie. Meine Lehre von ber aquivofen Generation hat fich mit blutigen Zugen in ber Geschichte bes frangofischen Bolkes bemährt, und es hat fich gezeigt, bag bie leitende Sand ber Beschichte eine höhere ift, als die der abstracten menschlichen Reflerion.

Diese verhängnisvolle Frage ward nun mit aller Gewalt in Danemark laut. Unruhig erhoben sich Gesbanken, die nirgends vorbereitet waren; von außen angeregt, hier und da in theoretischer Form mitgetheilt. Und wenn andere Länder nach trüben Erfahrungen die Gedankenleere der abstracten Gögen der Zeit auch nicht eingestehen wollten, so mußten sie doch nothgedrungen bekennen, daß die Lehren der Revolution seit länger als einem halben Jahrhundert hinslänglich platt getreten sind.

Daß man eben so wenig einen Staat wie das Gras wachsen hört, daß das, was man freudig vernimmt, eine Aeußerung des Erwachsenen nicht der Entwickelungsprozeß des Wachsthumes sei, wird zwar, einmal anerkannt, eine Trivialität. Wie oft ist es in Frankreich eingesehen und zugestanden worden, daß das bedeutende Oppositionsmitglied, wenn es Minister geworden, nothgedrungen auf einen andern Standpunkt geseht wird. Der Minister nämlich wird von der Wirklichkeit gegebener Verhältnisse ergriffen, in diessen aber liegt die göttliche Gewalt stiller geschichtlicher Entwickelung, die auf einem jeden gegebenen Punkte eine positive, bestimmte, eigenthümliche, in sich und

in ihrer Beziehung gegen alle andere ift; und man will nicht einsehen, daß ein Ronig, ber in die wirkliche, lebendige Einheit bes Staats verfest wirb, als Regent von bem Entwickelungsprozeffe bes gangen Bolks mehr als irgend ein Diener bes Staats beherricht werben muß. Bit biefe ftille Entwickelung verschwunden, wird ber Konig von der Maffe gezwungen, bann tritt bie faulende Gahrung, julest die zerfallende Berwefung ein. Die Bahl foll den todten Saufen vereinigen, und bas Volk wird souverain, d. h. es hört auf, ein Volk gu fein, weil sein inneres Lebensprincip entwichen ift. Ein Bolk lebt als ein folches nur in und mit feinem Fürsten, wie dieser freilich nur in und mit feinem Bolke. Der König ist König burch fein Bolk, nur in fofern das Bolt Bolt ift burch feinen König. Gine jebe Trennung verwandelt den König in einen Eprannen, und bas Bolk in eine todte, immer mehr zerfallende Maffe. Ift nun jene Einheit gleich der gottlichen Ibee der Ausbruck gottlicher Absicht, die nie vollig verwirklicht wird, fo ift bennoch nur berjenige Burger ju nennen, in welchem fie innerlich bas belebende Princip ift, welches ihn leitet, und nur dadurch bas ftill entwickelnde bes Staats. So gewiß wie bas

christliche, sittliche Sewissen, mit welchem wir in Sott leben, das einzig Reale und Positive eines jeden Menschen genannt werden muß, obgleich es auf der Erde durch keinen Menschen dargestellt werden kann.

Wenn uns nun die geiftlofe Barbarei der abstracten Uebercultur nach fast zweihundertjähriger Rube ergreift, so wollen wir keinesweges diese stumpfe Rube eine gluckliche nennen, aber wir konnen eben fo wenig bas plöbliche Erwachen, welches die Gegenstände un= geschickt ergreift, und ohne ihre Beziehung gegen ein= ander zu erkennen, ftorend unter einander wirft, hoch= preisen. Alles mahre Wachen ift ein besonnenes Beherrschtwerben von gegebenen außeren Berhaltniffen. Jede freie menschliche Bewegung findet nur dann statt, wenn wir diese Berrichaft gegebener Gegenstände über uns freudig und mit Hingebung anerkennen, und die Völker sind in unseren Tagen so oft thöricht mit dem Ropfe gegen die Wand gerannt, daß sie doch anfangen einzusehen, wo die Thur ift. In meinem Baterlande Scheinen sie leiber noch weit von biefer Entbedung entfernt.

Der verstorbene König von Danemark hatte berathenbe Provinzialstände bem Bolke geschenkt. Daß biese Institute von seinem ordnenden Willen ausgingen, hätte man als ein Glück betrachten sollen. Kaum waren diese in Thätigkeit getreten, so lag schon das unruhige Streben nach einer Constitution im franzörsschen Sinne im Hintergrunde. Es war nicht ein natürliches Bedürfniß, welches aus dem Bolke erwuchs, vielmehr eine Consequenz der seit der Nevolution mächtig gewordenen staatswissenschaftlichen Abstraction, die statt der berathschlagenden Provinzialstände, eine allgemeine, gesetzgebende Nationalversammlung forderte, statt des lebendigen, stillen Wachsthums eines Gegebenen, welches vordereitet wird, allenthalben in den inneren verz dorgenen Werkstätten aller Lebensformen, und so langsam und geordnet hervorquillt, eine Revolution.

Das bunkele Migverständniß unserer Zeit entsteht in der That daraus, daß Fürsten und Bösker zwar dasselbe wollen; aber die ersten als Entwickelung, die lettern ungeduldig als eigene That. Aber Alles, was auf die lette Weise entsteht, stirbt an seinem Schluß und trägt die Vernichtung in sich selber. Freilich soll ein König die Freiheit seines Bolks wollen; aber diese gedeiht nur durch die Hingebung, durch das Vertrauen. Auch des Königs That ist eine menschliche, er hat zu

kämpfen innerlich mit sich selber als Mensch, außerlich mit den Schwierigkeiten des Daseins als Regent;
er wünscht die Wahrheit zu hören und in den beiden Ländern, deren Schicksal mit dem meinen verstochten
ist, haben die Regenten bewiesen, daß sie es wünschten: aber wo sie aufhören, die Leitenden zu sein, verschwindet die organische Einheit des Staatslebens. Die
Ungeduld des Volkes ist das eigentlich Hemmende der
ruhigen Entwickelung, denn sie stört den Fürsten innerlich wie äußerlich, wo das Freimuthige, aber geordnete Vertrauen ihn heben und stärken, ihn über
sich selbst wie über sein Volk ausklären würde.

In Danemark hatte man keinen Grund an der Königlich liberalen Gesinnung des Kürsten zu zweizseln: aber was unter ganz andern Berhältnissen ward, was ein halbes Sahrhundert früher Frankreich, und durch dieses andere Länder aufregte, wurde von den Unerfahrenen immer lauter gefordert. Die unreise Jugend mischte einen rohen Principienstreit, wie er eben von den Hörsälen, mehr noch von der in sich verworrenen Zeit ausgebildet war, in die Berathungen hinein; ein jeder hatte sich einen König construirt, und hatte nichts Eiligeres zu thun, als den wirklichen mit

bem conftruirten zu vergleichen. Das fie wollten, mar, was von ber Revolution ausging, und nirgends getungen mar - eine Constitution. Gie wollten eben bas fertig machen, was wachsen foll, und nach mehr als einem halben Sahrhundert hatte man glauben follen, bag in einem Lande, welches aus einem unfäglichen Elende sich zu heben anfing, in welchem die Finangen sich ordneten, in welchem der Wohlstand wuchs, die Besonnenen erkennen murben, wo die retrograde Tendenz und die mahre hemmung zu suchen fei. Eben ber Bunfch bes Königs, die fuhne, aber einsichtsvolle Wahrheit zu hören, rief die Ungeduld hervor; man erwartete nicht ben stillen Fortgang sei= ner That, man begleitete fie nicht mit aufmerksamer, freier aber vertrauensvoller hingebung. Die Principien fturmten ihm gleich entgegen, und ber Ronig hoffte wohl, sie beherrschen zu konnen; er mar sich feiner im echt Koniglichen Sinne volksmäßigen Befinnung bewußt, und barauf grundete fich feine Soffnung. Eine wechselseitige freudige Verständigung lag fo nahe; bie oberflächlichste Renntnig der Ereigniffe meiß, von welcher Seite sie gestört wurde. Mir war biese Lage meines Vaterlandes wohl bekannt. Als ich nach Danemark kam, brangte fich mir bie schwierige Lage meines Königlichen Gönners auf. Während die Umgebung bes Königs sich ber freudigsten Hoffnung hingab,
war ber klar sehende Regent ber Einzige, ber wohl
erkannte, mit welcher zähen Masse er zu kämpfen
hatte.

In Friedrichsborg vergaß — ich gestehe es, — auch ich die dunkle Seite der Zeit; als ich aber nach Kopenhagen zurückkam, trat sie mir drohend entgegen. Da erinnerte ich mich aller jener übermüthigen unreisfen Versuche, Unzufriedenheit zu erregen, die immer lauter wurden. Ich lebte nicht mit dem Hose; allein, so viele Jahre auch verschwunden, waren meine alten Verbindungen noch nicht zerrissen.

Danemark besigt einen Mann, an bessen echt freier Gesinnung keiner zweiscln konnte, einen Bermittler zwischen Volk und Kürsten, wie er in keinem andern Lande zu sinden ist. In der Stadt herrschte, als ich zurückkam, eine dumpfe Stille. Meine Freunde warren besorgt, aber sie hielten, so lange Dersted die in Roeskilde versammelten Stände zu leiten vermochte, noch die Hoffnung sest. Ich kann mich nicht in eine umständliche Erörterung der damaligen Verhältnisse

einlassen, sie gehören ber Geschichte bes Landes an, und eine aussuhrliche Darstellung wurde mich zu weit führen. Aber ber Gegensatz zwischen ben froben beisteren Tagen in Friedrichsborg und ber dumpfen Stille in Kopenhagen, bilbete einen ber angstlichsten Momente meines Lebens.

Indeffen traten auch hier Ereignisse hervor, bie mich erheiterten. Alte Freunde, die zu den bedeutendsten Männern gehörten, umgaben mich. Selbst bei dem opponirenden Theile der Tagesschriftsteller fand ich eine Schonung, wie ich sie kaum erwartet hatte.

Ich war nun täglich mit Thorwalbsen zusammen. Gine ausgezeichnete Dame, die Baronesse Stampe, hatte sich ganz seiner Pflege gewidmet, und wenn ich die Art, wie meine Landsleute ihn empfangen hatten, erwog, die Art, wie ihn der König ehrte, dann trat mir mein altes liebes Baterland entgegen, und ich konnte nicht glauben, daß ein Bolk, welches sich seinen ausgezeichneten Männern so hingab, und diese auf so würdige Weise anzuerkennen verstand, das ordnende Lebensprincip des Staats dem Göhen des Tages preiszgeben sollte. Mit Thorwalbsen zu leben und von seinen Werken umgeben zu sein, ist dasselbe, man kann

fie nicht von ihm trennen. Das burch ihn in plafti= icher antiker Darftellung hervortretende Chriftenthum hat die größte Blühte der alten Welt für das Beiligste ber neuen Bilbung gewonnen, hat den Tempel in Rirche verwandelt, bas ftrenge Gefet ber plaftischen Runft in die lebendige organische Zeit versett, und ben zu scharf gehaltenen Gegensat zwischen bem Rlaffischen und Romantischen in eine hohere Ginheit gebracht. Thorwaldsen ward allerdings, worauf die Englander stolz sein konnen, burch biefe zuerst anerkannt, aber er ward durch die Deutschen, dem frangofischen Canova gegenüber, geschätt und in die europaische Runftgeschichte eingebürgert. Wir befigen eine bedeutende plastische Kunstschule hier im Lande; Rauch, Tiek, Wich= mann, Drake, Rig, stellen Meister bar, die in Europa geehrt find: aber ich gestehe, ich bedaure es, bag es fein Land giebt, welches fo gang Thorwaldsens Runft-Schätze entbehrt, wie Preußen. Ich glaube hier eine nationale Ginseitigkeit zu entbecken, die mir allent= halben schmerzlich entgegentritt, die ich wohl meinem fleinen Vaterlande verzeihe, aber in Preußen am menigsten zu finden glaubte.

Allenthalben in Deutschland, wo Thorwaldsen in seinem Greisenalter erschien, ist man ihm mit lebhaftem Enthusiasmus entgegen gekommen. Einem Kinde gleich, mit rührender Naivität, empfing er eine jede Berehrung, und gab sich der Umgebung gern, willig und anspruchslos hin. Aber ein stolzes Bewustsein der mächtigen Bedeutung seines Daseins durchdrang ihn, und er hatte das Recht, es als ein würdiges Ziel zu betrachteen, daß er nicht bloß durch seine Werke, sondern auch durch seine Person verewigt wurde. Das Wolk hat sich verherrlicht, als es ihm entgegen kam. Alle Kunstschäße, die er besaß, eigne und fremde Werke, hat er seinem Vaterlande geweiht.

Man verzeihe es mir, wenn ich befürchte, baß, wenigstens für die nächste Zukunft, Thorwalbsen seinem geschichtlichen Rufe geschabet hat, indem er die stolzen Denkmäler seines Lebens außerhalb des großen Stroms der Geschichte im hohen Norden hinstellte. Die Frauenkirche in Kopenhagen stellt doch den ersten großen Gedanken einer echt christlichen Kirche vollendet dar, und nur die Lage hat dis jest verhindert, daß dieses große Werk in seiner bewunderungswürdigen Erhabenheit nicht mehr geschätzt und besprochen wird.

Alle Sauptzuge ber driftlichen Offenbarung treten mit mahrhaft ergreifender Ginfachheit und Rlarheit hervor. Biele ber plaftischen Werke find einzeln, wie fie in Rom entstanden, bewundert worden; mir ift aber bis jest feine bedeutende Meugerung über ben gangen Bufammenhang, in welchem die gange christliche Offenbarung und Lehre uns hier ergreift, bekannt geworden. Ein Giebelfeld beutet den Inhalt des Gebaubes an, es stellt Johannes ben Taufer mit feinen Jungern bar; die Vorhalle der Kirche durch eine Reihe von Reliefs ben Beiland munderthätig, lehrend, troftend auf eine gottliche Weife. Wenn man in die Rirche hineintritt, fieht man auf beiben Seiten bie Upoftel, klaffische erhabene Meisterwerke. 3ch finde mich verpflichtet, eine keineswegs allgemein bekannte Unekbote aus Thorwaldsens Runftlerleben hier zu er= wähnen. Der Baumeister, deffen Werk durch den großen Bilbhauer erft feine rechte Bebeutung erhalten hat, baute Nischen fur Statuen ber Upoftel; aber es war keineswegs Thormalbfens Ubsicht, daß biefe auf eine folche Beise halb verborgen gurudtreten follten; er wollte fie frei hinftellen, daß fie die gange Rirche durch ihre Gestalten verherrlichten. Man hatte

ihm genau bas Maag ber Nifchen zugefandt, burch welche fie ihrer Große nach fleiner, burch ihre Umge= bung gedrückt erscheinen murben. Thorwaldsen ließ fich in feinen Streit ein; ale aber bie Statuen nach Ropenhagen famen, entbedte man mit Schreden, bag fie größer waren, als die Nifchen; man war genothigt, biefe wieder auszufüllen und bie Statuen frei bingu= ftellen. "Mein Werk ift, fagte er, nach allen Seiten hin kunftlerisch ausgearbeitet, und will so sich barftellen." Reiner, ber hereintritt, kann leugnen, bag baburch bie ganze Rirche ihre eigenthumliche hohe gebankenvolle Bebeutung erhalt, und burch ihre große, flare Ginfachheit uns auf gottliche Weise anspricht. Es ift ber Friede, die Ruhe des in sich abgeschlossenen Christen= thums, welches und umfangt. Go gebietet ber große Runftler, und man muß fich feinen Befehlen fugen .-Bor bem Altare feben wir einen Engel, ber bas Taufbeden halt, mit bewundernswurdiger Bartheit ausge= - führt, und ftatt Altarbild schwebt vorgebeugt der fegnende Beiland, beffen Erhabenheit, ftrafender Ernft und göttliche Milbe oft bewundert worden. bem Altare läuft unter bem elliptischen Gewolbe in einem Salbkreife eine Reihe von Reliefs, welche bie

Hauptmomente der Leidensgeschichte tief, klar und einsfach darstellen. In diesen Zauberkreis versetzt, trägt der Beiland das Ganze. Allerdings überrascht und zuerst die leidenschaftslose Ruhe der Plastik, aber wenn wir und der Betrachtung hingeben, ist es, als rührten sich die Statuen, und ein heiliger, versöhnender und erwärmender Friede umfängt, trägt, tröstet und, daß wir, obgleich in den Armen des kalten Marmors, in denen der warmen, zarten, göttlichen Liebe zu ruhen wähnen. Nie sah die Geschichte ein ähnliches, nicht einmal von Ferne geahndetes, noch weniger gedachtes und ausgesführtes Werk.

Ich glaube hier die treue Freundin des großen Kunstlere noch einmal nennen zu muffen, die in den letten Tagen seines Lebens eine so bedeutende Rolle spielte: die Baronesse Stampe. Thormalbsen war eine innerlich sortbauernd thätige, aber äußerlich ruhige, fast träge Natur. Die ganze Familie, Mann und Kinder sowohl als Frau, hatten sich ihm seit seiner glanzvollen Zurückfunft ganz gewidmet, aber die Frau ward dem Greise am wichtigsten, denn er bedurfte einer weiblichen Pflegerin, die den Schwerbeweglichen in Thätigsfeit seite. Er brachte nun meist die Sommermonate

auf bem reizend gelegenen Gute Mynfoe bei ber Baronin Stampe zu. Sier hatte man ihm eine Werkstätte nach feiner Ungabe gebaut, und bie Baroneffe bewog ihn, feine eigene Statue in die Mitte berfelben gu stellen. Er war dort ber Mittelpunkt ber gangen Ka: milie; bas tägliche Leben berfelben schien nur feinet= wegen ba, man lauerte auf feine Bunfche, und fie waren oft früher erfüllt, als ausgesprochen. Mus ber elf Meilen entfernten Sauptstadt versammelten sich bie bedeutenbsten Gelehrten, und gum erften Male lernte ber Greis die Reize eines ihm gang geweihten Familienlebens kennen. Es ist begreiflich, bag eine folche Bingebung, eine folche nie rubende Thatigkeit feiner Kreundin von Kremben nicht immer richtig geschätt wurde. Bahrend er feine größeren Arbeiten vollbrachte, faß er bes Morgens auf feinem Copha; Gruppen plastischer Bildwerke, großartige Statuen schwebten wie gebacht fo fertig vor feiner Seele. Mahrend die= fer Beit war die Baroneffe in feiner Werkstätte thätig. Sie ordnete bort Alles; ber Thon, geknetet, lag gur Sand; Alles, mas ihm die Arbeit erleichtern konnte, wurde forgfaltig vorbereitet, jede ftorende Befchaftigung entfernt. Dann erschien die Freundin in feiner

Stube. "Thorwaldsen, sagte fie, Alles ift fertig," und fie führte ihn an feine Arbeit. Die bilbende Sand erzeugte bie großartigften Geftalten mit berfelben Leich= tigkeit, mit welcher die traumende Seele in bem bes quemen Sopha Gebanken fchuf. Der Tabel, ber guweilen über seine Freundin laut ward, rührte wohl meist baber, bag er sich ihr so gang hingab, und es bequem fand, zum ersten Male in seinem Leben ein Gegenstand ber forgfältigen Pflege einer Familie zu fein. Aber felbst wo diefer Tabel am lautesten ward, wagte man nicht zu leugnen, daß ber bewunderungs: würdige Fleiß des alten Künstlers ohne jene beständig reizende Pflege kaum stattgefunden hatte, und bag die kunftlerische Welt ber Baroneffe eine Menge feiner bedeutenden Werke zu verdanken hat. Wird dieses selbst von den Tadelnden zugestanden, wie ganz verschwin= det dann bei uns die Bedeutung der Borwurfe, die ihr gemacht werden.

Je alter er ward, besto mehr wuchs seine Sehnssucht nach seinem Vaterlande; wie ganz er fur diesses lebte, selbst in Rom sich nach diesem versetzt glaubte, das beweist ja auf die entschiedenste Weise sein großes fürstliches Geschenk. Hier wollte er verewigt

fein, und Rom fah fich ber Schate beraubt, bie aus biefem funftlerifchen Mittelpunkte ber Welt entfprungen waren, bamit fie im boben Norden ihm ein unvergangliches Denkmal stiften follten. Es war freilich wohl nicht zu leugnen, daß fein Leben in den letten Sahren unruhig zwischen feiner boppelten Beimat schwankte. In Rom fehnte er fich nach Ropenhagen, und in Kopenhagen nach Rom. Thorwaldsen verließ nach einem Aufenthalte von einigen Sahren Ropenhagen von der Kamilie des Barons begleitet; allenthalben, wo er hinzog, traten ihm die Fürsten hulbigend entgegen, die Stadte erhoben fich und jauchzten ihm zu, und nie hat die Geschichte einen ähnlichen Triumph= zug eines Kunftlers gefeiert. Ich fah ihn in Berlin wieder und hatte bas große Glud, mit ihm herrliche Stunden an der Seite meines Königs zuzubringen. Da ward es aber zugleich flar, wie wenig man ihn und feine Unhanglichkeit an fein Baterland kannte. Alle Kunftler jauchsten, die Furcht, daß er sich im Norden vergraben werde, mar verschwunden, und boch ward die allgemeine Hoffnung getäuscht. Die Familie des Barons blieb in Rom und versammelte Runftler und Reisende um fich, Thorwaldsen war stets in ihrer

Mitte. - Als jene Rom verließ, fagte man: "Jest ift ber alte Meifter von den Bauberfeffeln bes bufter lockenden Morbens befreit." Als die Baroneffe burch Munchen reifte, außerte fich ber Konig von Baiern im Sinne aller Runftler: "Jest, fagte er, ba Sie Rom verlaffen haben, wird Thorwaldsen wohl bleiben, wo boch feine eigentliche Beimat ift." Und fie magte zu antworten: "Da wir Rom verlaffen haben, wird er nicht ruben, bis er wieder bei uns ift." Es ist allgemein bekannt, daß fie Recht behielt. Der Greis verbarg feine Ubficht vor feinen romischen Freunden und eilte mit großer Ruhnheit in seinem 71sten Sahre schnell, fo viel wie möglich verborgen, unbegleitet burch Guropa. Ein gnabiges Schreiben von bem Konige von Danemark theilte mir die Nachricht mit, wie fehr er burch die unerwartete Kunde, daß Thorwaldsen in Seeland, wenige Meilen von Kopenhagen, erfchienen mar, überrascht murbe. So zeigte es sich, daß dieser große Runftler zwar in Rom fich ausgebilbet, bag er für die Welt gearbeitet, aber daß fein innerftes Dafein gang und burchaus feinem Baterlande angehörte, baß er für biefes gelebt hat. Es ift bekannt, daß er, man mochte fagen, wie ein Beift, ftill und fchmerglos entwich, nicht krankhaft und widerstrebend burch ben Tob fortgeriffen murbe.

Der Schauplat veränderte sich in Kopenhagen plöslich. Skandinaviens Natursorscher waren zum zweiten Male bort versammelt, — zum ersten Male hatte die Versammlung in Gothenburg stattgefunden — und ich ward in einen ganz andern Kreis von Menschen, in eine ganz andere Veschäftigung versett. Nur einmal habe ich einer ähnlichen Versammlung in Deutschland beigewohnt, 1827 in Verlin, wo ich mehrere meiner alten skandinavischen Freunde zu tressen hoffte und wirklich tras.

Meine Studien gehören ber Einsamkeit, und ich suche eben, wenn ich mich mit diesen beschäftigen will, und zwar durch eine Nothwendigkeit meiner Natur gezwungen, den Lärm des Marktes und den schnellen bunten Wechsel der Gegenstände zu umgehen; denn immer bin ich dann wie in eine eigene Welt versetz, in welcher nichts Einzelnes eine Bedeutung hat, es ist die Totalität, die mir vorschwebt, und mein ganzes

Dafein in Unspruch nimmt. Bier fturzte ich nun aus einer verwirrenden Mannigfaltigkeit in eine andere; aber die wenigen Tage waren mir bennoch außerft lehrreich. Die brei fkandinavischen Reiche haben brei Naturforscher als Reprafentanten; alle brei mit ent= Schiedener europäischer Celebritat. Derfted in Dane: mark, Bergelius in Schweden, Sanstein in Normegen. Sie maren alle brei in Ropenhagen. Ich nahm an ben meiften Situngen Theil und eine jebe bot mir etwas Lehrreiches und Intereffantes. Die erfte öffent= liche Sigung ward burch Derfted eröffnet, und ich hielt einen Vortrag über bas Berhaltniß ber Natur= philosophie zur allgemeinen Naturwiffenschaft. suchte darzuthun, daß jene eine eigenthumliche Wiffen= schaft fei, die aus sich felber beurtheilt werden muffe, die Naturforscher in ihrer Beschäftigung nicht störe, ba fie von anderen Principien ausgehend, einen eigenen 3med zu erreichen suche. Danemarks Geognofie, Die mich 37 Sahre früher nach bem bamaligen Stanbe ber Wiffenschaft beschäftigt hatte, war in die Sande eines geschickten Mannes (Forchhammer) gekommen, und hatte freilich ein anderes reicheres Unsehen gewonnen. Ich kannte zwar seine Untersuchungen, er hatte

bie Gute mir feine Auffage mitzutheilen, boch erfuhr ich jest manches Neue, und feine Vortrage hatten für mich ein großes Interesse.

In bem botanischen Garten vermißte ich meinen alten Freund, ben verdienstvollen Botaniter Sornemann, meinen Reisegefährten, als ich zuerst tiefer in Deutschland eindrang. Er war furz vorher vom Schlage getroffen und litt an ben Folgen. Als ich ihn besuchte, (er war boch fo weit hergestellt, daß er mich und meine Kamilie einen Abend bei sich sehen konnte), erschrak ich zwar bei dem ersten Anblicke, doch ward mir hier zuerst Etwas flar, was ich freilich oft erlebt hatte, boch ohne daß es zum bestimmten Bewußtsein gekommen war. Es ist einem Jeden bekannt, daß man oft alte Freunde, bie man lange nicht gesehen hat, im Traume so wieder fieht, wie man fie verließ, um viele Sahre junger. Etwas von biefem bleibt nun zwar zurud, wenn wir fie in ber Wirklichkeit wiedersehen. Da man aber bas fruhere Bild, wie fehr es in den Sintergrund gedrangt fein mag, so bei fich tragt, wie es im Traume er= scheint, so ift man freilich zuerst von der Berschieden= heit überrafcht, allmälig aber wird die jugendliche Geftalt machtig. Es ift bann recht feltfam, mit welcher Sewalt die Erinnerung sich über alle Züge verbreitet, sie verjüngt und belebt. Ein alter Freund erscheint dann immer jugendlicher, als er wirklich ist, und man geräth eben so sehr in Berwunderung über die Berschiedenheit zwischen dem Eindrucke bei dem ersten Bezgegnen, der uns in Schrecken setze, und dem spätern, durch die Erinnerung verjüngten. Jenen ist man nicht im Stande, wieder hervorzurufen.

Der Abend, den wir in seiner liebenswurdigen Familie zubrachten, ist mir unvergefilich. Ich fah ihn nicht wieder; zwei Jahre später starb er.

In ben botanischen Sectionen hörte ich die Borsträge mehrerer jungen Männer und sah, mit welchem Sifer und Erfolg die Botanik in Dänemark getrieben wird. Auch Schouw, obgleich Präses der Ständeverssammlung in Roeskilde, die sich in wenigen Tagen versammeln sollte, trat mit bedeutenden Beobachtungen hervor. Der berühmte schwedische Botaniker Friis war da und ließ sich seiner würdig vernehmen.

In der zoologischen Section überraschte mich ein gleicher Reichthum. Sie ward durch Estrich geleitet, und der auch auswärts bekannte Zoolog Bock trat mit wichtigen Bemerkungen hervor. Ich freute mich

ungemein, den berühmten Zoologen Nielsen aus Lund tennen zu lernen. Ueberhaupt war ich in der That erstaunt über die Menge beobachtender Talente, die sich entwickelt hatten, und in den vier seitbem versstoffenen Jahren sind mehrere, damals noch junge, herangereist. Umgeben von den reichen Sammlungen, durch ihn geordnet und bereichert, fand ich Reinhardt, dessen Bekanntschaft ich 40 Jahre früher in Freiberg gemacht hatte. Seine Verdienste um die dänische Zoologie sind bekannt.

Die experimentirende Physik erschien ebenso bedeutungsvoll repräsentirt. Hier lernte ich bie schönen Ersfolge eines technischen Instituts kennen, bessen Eleven sich durch eine streng wissenschaftliche Bildung selbst neben benen in England, Frankreich und Deutschland auszeichneten. Dersted hat das Verdienst, dieses Institut begründet zu haben. Einer der Eleven desselben trat mit einem Vortrage hervor, der durch seine wissenschaftliche Bedeutung und Scharssinn überraschte. Dersted selbst zeigte Experimente von sehr großem Werthe. Graf Wrede, der zur vertrauten Umgebung des jesigen Königs von Schweben gehörte und Berzelius begleitete, zeichnete sich durch den Vortrag sehr

wichtiger, streng mathematisch physicalischer Beobachstungen aus, und ich machte die angenehme Erfahstung, daß die naturwissenschaftliche Bilbung im Nowben weniger auf die Schule beschränkt ist, als in Deutschland. In der That, nach dem, was ich in diesen wenigen Tagen großer Zerstreuung erfuhr, überzeugte ich mich von dem wunderbaren Gedeihen dieser Studien. Kopenhagen kann in dieser Rücksicht sich verhältnismäßig mit einer jeden Stadt in Europa messen.

Der König, ber sich felbst mit einigen Zweigen ber Naturforschung beschäftigte, besonders mit der Mineralogie, zeichnete die Versammlung auf jede Weise
aus. Ein glänzendes Mittagsmahl ward in einem Jagdschloß in dem reizenden Thiergarten in der Nähe von
Kopenhagen veranstaltet, bas königliche Dampsboot zur
Verfügung der Naturforscher gestellt. Mehrere erschienen am Hose; Berzelius war höchst liebenswürdig.

Die nordische Reise war überreich und wohl geeigenet, einen alten Mann zu erheitern. Ich hatte ben Entschluß gefaßt, meinen Aufenthalt in Norden zu

benuten, um meine Kamilie mit ben bortigen Bermandten und mit bem reigenben Gegenden von Chriftiania bekannt zu machen. Mein Reffe, von feinem fiebenten Jahre an in meinem Saufe erzogen, ber mich fechzehn Sahre fruber als Knabe auf meiner ftanbinavifchen Reise begleitete, lebt jest bort als geachteter Urgt, verheirathet. Belde Freude fur uns, ihn nun fo wiederzusehen! Professor Solft, fein Schwager, hatte ihn besonders bestimmt, sich nach Norwe= gen zu begeben. Bon ihm auf jede Beife geforbert, ward er auch auf eine fo wundersame Weise burch bas Stud unterftust, daß er schnell in eine gunftige Stellung fam. Er hatte zwar in Breslau und Berlin feine Universitätsstudien abgeschloffen, aber die Bukunft eines jungen Urztes mar in Preugen feineswegs heiter, und als funf Sahre nachher, nachdem er die Berliner Uni= versitat verlaffen, eine in Norwegen erworbene Summe ihn in den Stand fette, eine Reise nach Wien gu machen, auf welcher er uns in Berlin befuchte, marb er nicht wenig von feinen Freunden beneidet, die hier noch immer einer unfichern Butunft entgegen faben.

In einem Gafthofe mit uns in Kopenhagen wohnte einer von hamburgs ausgezeichneten Merzten, Dr.

Chausepie; wir beschlossen, zusammen zu reisen und wurden von Holft begleitet. Auf dem Dampsboote wurden wir schon mit Freuden ausgenommen. Der Capitain war ein königlich norwegischer Marine-Ofssizier, ein Jugendfreund meines Schwestersohnes Hazgerup; der ein ganzes Jahr, nachdem er schon Offizier war, als deutscher Student in Breslau zugebracht hatte. Der Capitain sprach viel von seinem Freunde, war voll von seinem Lobe, und wenn meine Frau nicht ungsücklicherweise fortdauernd und sehr heftig von der Seekrankheit angegriffen gewesen wäre, die noch durch das stürmische Wetter vermehrt wurde, so hätten wir die Reise eine sehr angenehme und glückliche nennen müssen.

Aber die Seekrankheit und ihre Folgen verschwinzben schon mit dem Anblicke des Landes. Un der Sübssiße von Norwegen ist eine Küstensestung, Friedrichsvärn, und baselbst die Bildungsanstalt für die Marine. Mein Nesse hagerup, nachdem er in Verbindung mit Aubert und Munk an der Küstenvermessung der Nordlande drei Jahre lang gearbeitet hatte — drei Seeskartenblätter waren schon erschienen — war jest bei der Seekadettenakademie angestellt, aber den Sommer

brachte er im Cattegat und in ber Norbsee zu. Much er war verheirathet und hatte ichon mehrere Rinder, aber ich ermartete kaum, ihn zu feben; er trieb fich in ber Nordsee herum, um Versuche mit einem Schoo: ner von nordamerikanischer Bauart anzustellen. Er mußte mit biesem Fahrzeuge in Sturm und Ungewitter manovriren. Er hatte, ba er Seemann mit Leib und Seele war, in Breslau mit Enthusiasmus die Cooperschen Romane gelesen; biefer kokettirt bekanntlich mit ben Schoonern, die wie die Belbinnen feiner Darftellungen, als reizende Umazonen und Gegenftande ber leidenschaftlichsten Liebe erscheinen. Die jugendliche Erinnerung machte es meinem Neffen vielleicht nicht unangenehm, fich felbst als Commandeur eines Schooners im stürmischen Meere zu finden. Auch auf die Marinebehörde Schienen die Romane einen Ginfluß gehabt zu haben. Er aber mar befonnener geworden, fein Bericht fiel nicht zum Bortheil diefer Meerwei: ber aus, und bie Schooner wurden in ber norwegischen Marine nicht eingeführt.

Als wir uns jest ber Rufte bei Friedrichsvarn nas herten, war das Wetter durch den Schutz des Landes ruhiger geworden. Es war am fruhen Morgen, die

Sonne Schien hell, meine Familie fah jum erften Dale bie rauhen Felsen an der Meereskuste, und wurde im höchsten Grabe überrascht. Die Mannschaft gerieth in Bewegung, ber freundliche Capitain schickte bie Matrofen in die Maften hinauf, um zu entbecken, ob Hagerups Schooner vielleicht in bem Safen lage. Lange blieben sie zweifelhaft, endlich erscholl die frohliche Nachricht, daß er da sei. Der freundliche Ca= pitain Fries jubelte, als mare ihm bas unerwartete und erfreuliche Ereigniß fo wichtig wie uns. Wir wurden auf ber gangen Reife burch feine Corgfalt als die Hauptpersonen des Schiffes betrachtet. Als wir nun bei dem heiterften Wetter zwischen ben Felfen in ben Safen einliefen, mar ichon Alles in Bewegung. Schiffe von verschiedener Größe lagen vor uns, Bote mit Maaren ruberten zwischen ber Rufte und ben Schiffen. Der Schooner mit feinen zwei schiefstehenden zierlich gebauten Masten und schlan= fem Bau nahm sich in ber That höchst anmuthig aus. Raum hatten wir angelegt, ba erschien eine schöne Schaluppe, funftmäßig gerubert, hinten ent= beckten wir eine Dame, mehrere Rinder und einen Seeofsizier. Sie bestiegen unser Dampfschiff; ich sah

Bagerup - er fturgte in unfere Urme, ich war unbefchreiblich gludlich. Seine Frau, feine Rinder lernten wir jest erft kennen; aber wir konnten uns nur be= grußen. Das zweite Dampfichiff, welches uns burch ben reizenden, achtzehn Meilen langen Chriftianer Meerbusen bringen sollte, war schon zur Abfahrt bereit, die Glode lautete, wir mußten eilen, unsere Sachen an Bord zu bringen, und die Reise ging weiter. Schon hier war das Schiff gedrängt voll Reisende, die aus ben fublichen und westlichen Seeftabten angekommen waren und nach Chriftiania wollten. Die Seefahrt zwischen den reizenosten Gebirgsufern dauerte einen ganzen Tag, und mare noch angenehmer gewesen, wenn nicht bas Gebrange ber vielen Reifenden, die in beständiger lärmender Bewegung maren, uns geftort batte. Das Dampfichiff legte rechts und links an, um Paffagiere abzuseben und aufzunehmen. In Dog erschien mein Reffe, ber uns entgegengereift mar. Mir betrachten ihn als unfern Sohn, er ift meiner Tochter ein treuer Bruder. Gegen Ubend legten wir bei Christiania an. Der hafen war voll Schiffe, bie Stadt mit ihrer reizenden Umgebung erhob fich vor uns, Alles war zu unferm Empfange bereit, ein bequem und zierlich eingerichteter Gasthof nahm unsere freundliche Begleitung, ben Dr. Chaufepie mit feiner Familie und uns auf.

Bier lebten wir nun wie in Ropenhagen mit ben bedeutenoften Mannern bes Landes, aber wie verschieben! Dort am Hofe von König und Königin ausge= zeichnet, umgeben von Ministern und hohen Sofbeam= ten; ber Sof felbst burch bie größte Reierlichkeit, aus bem gewöhnlichen Dasein herausgetreten und gefteigert: - hier maren viele von den bedeutendsten Mannern des Landes meine alten Freunde, ein engvertrauliches Dafein verband uns, jugendliche Erinnerun= gen beschäftigten uns, Freunde und Bermandte, wie die Herrschaft bes Staates, gehörten zu einem gemeinschaftlichen Kreise. Mein theurer Freund, Staatsrath Rrog, ber Schwiegervater meines Meffen, vertrat gu der Zeit die Stelle des Statthalters. Der in der norwegischen Geschichte so bebeutende Swerbrug begrufte mich auf eine edle Weife. Berr Bull, Prasibent bes hochsten Gerichts, erinnerte mich an bie frohe Beit, die ich mit Dehlenschläger und ihm zusam= men verlebte. Generalconful Gjerlev verfette mich in meine Schulzeit.

3war barf ich nicht behaupten, bag bas Bilb bes Landes, wie es mir jest entgegentrat, bas vollkommen mabre genannt werden konnte. Wie wir Freunde, die nach langer Abmefenheit in unfer Saus treten und eine furze Beit bei uns verweilen, nicht mit unferen Sorgen und Unbequemlichkeiten beläftigen, lieber bie angenehme heitere Seite unseres Daseins mit Liebe hervorheben: fo mußten wir eine ähnliche Mittheilung bei ber vertraulichen Urt berfelben hier erwarten. Uber bekannt mar es, wie schnell bas Land fich in wenigen Jahren gehoben hatte. Freilich war ein Sauptzweig bes norwegischen Sanbels, ber Holzhandel, bedeutend gesunken; Privatpersonen von einem so großen Bermogen, wie in fruberen Beiten, fand man nicht mehr: aber ein allgemeiner gemäßigter Wohlstand herrschte allenthalben; ben Staat konnte man nach ber Entbedung und bem Betriebe ber neuen Gilbergruben in Rongsberg, und bei ber vielleicht zu genauen Dekonomie ber Regierung und bes Storthings, verglichen mit anberen- europäischen Staaten, reich nennen. Ronig mar, obgleich man einige Forberungen, die mehr ben Stolz und die Selbständigkeit des Bolkes, als feine Bohlfahrt betrafen, nicht erfüllt fah, bennoch

beliebt, und im Ganzen fand man fich glücklich und zufrieden. Ich kann die schonen Tage, die wir hier zubrachten, nicht ausführlich behandeln, fie verfloffen schnell und heiter. Die Studirenden begrugten mich mit einem Kadelzuge. Freundschaft und Liebe umgaben mich, nur eine schmerzliche Empfindung marf einen Schatten über diese anmuthige Zeit. Giner mei= ner treuesten Jugendfreunde, Norwegens Statthalter, Graf Wedel=Jarleberg, erschien in Berlin. Es war ben Tag vor meiner Ubreife. Die Stuben maren mit ben für die Reise bestimmten Gepace gefüllt, als ber alte herr mit gichtisch geschwollenen Kugen sich muhsam in meine Wohnung durch den Bedienten herein= führen ließ. Er war auf einer Reise nach Wiesbaben begriffen, und hoffte viel von diefem Bade. Go fehr nun auch die Urt, wie er erschien, uns in Schrecken sette, so war doch Alles vergessen, als er sich auf bas Copha niedergelaffen hatte; fo wie er ba faß, glaubte ich burchaus den jugendlichen Freund wieder zu sehen. Der charakterstarke, geistreiche, für Norden auf immer geschichtlich bedeutende Mann, der eine fo großartige Beit burchlebt, ja geleitet hatte, trat mir noch mit jugendlich frischen Zugen, mit den feurigen

Mugen, bie Entschiedenheit mit Milbe, Gute und Treue verbanden, entgegen. Wir maren allein, wir fchwelgten in ben Erinnerungen fruherer Tage; ich fand mich reich und gehoben burch einen Freund wie biesen. Leider erfuhr ich, daß ich seine Gemahlin nicht in Christiania treffen murbe, sie mar ebenfalls nach einem Babe (Loka : Brunn) in Schweben gereift. Ich habe eine Neigung, die ich nicht leicht unterbrucken fann - wie Menschen, die ich lieb habe, wohnen, eingerichtet find, muß ich wiffen, ihre Umgebung muß ich kennen; fo forberte ich meinen Freund auf, Unstalten zu treffen, bamit ich fein Schloß Jarleberg, welches feit meiner letten Unwesenheit in Norwegen von ihm gebaut und fertig geworden mar, feben konnte. Chenfo mar es mir ein, wenn auch schmerzliches Bergnugen, Bogfta, feine reigenbe Landstelle, wenige Mei: len von Chriftiania, wo ich bei feinem Schwiegervater und mit seiner trefflichen Gemahlin angenehme Tage zugebracht hatte, wieder zu feben. Er versprach meine Bunfche zu erfullen, und hat Wort gehalten. Wir blieben bis tief in die Nacht sigen. Ich fah ihn nie wieber; er ftarb im Babe ben 26. August 1840, 3ch habe feine Bufte von Mittelfen, bem Sohne eines

Bauern in Bärbalen, einem Schüler von Thorwalbsen und hier wie in Schweben sehr geschätten Bilbhauer, gesehen. Diese Büste ist in Verlin in Bink gegoffen von dem hier ausgezeichneten Binkgießer Geis; ob aber dieses leicht orydirbare Metall dem rauhen Klima im Norden, aufgestellt auf einer freien Höhe, Trot bieten wird, ist leider sehr zu bezweiseln.

Die imponirende Gegend von Krogkleven, die ich von meiner frühern Reise kannte, war, als L. v. Buch fie in den ersten Jahren des Jahrhunderts beschrieb, faum weiter als in Christianiastift bekannt. Jest, ba so viele Reisende Norwegen besuchen, wird diese Stelle von allen bewundert, und ift in England allgemein bekannt; im nördlichen Deutschland wird fie fast wie die bewunderten Harzgegenden genannt. Als wir uns von unseren theuern Freunden, ich von meinem Ba= terlande, mahrscheinlich zum letten Male, trennen mußten, hatte eine Gesellschaft von Verwandten und Freunden beschlossen, uns bis dorthin zu begleiten. Die Gegend links von der kuhnen Bergkluft war, seit ich fie im Sahre 1814 bereifte, bekannter, wenn auch nicht zugänglicher geworden. Man hatte ben König von Schweben bei seinem letten Besuche

in Norwegen nach ber hochften Spige bes Gebirges geführt, wo man eine ber großartigften Aussichten ge= nießt. Vor unseren Kugen lag bas fruchtbare Thal Ringerige mit dem großen Landsee Tyri=Waag, ein erweiterter Fluß, wie die meiften norwegischen Land: feen. Zwar ist bieses weite Thal felbst burch und burch gebirgig, aber die verhältnigmäßig fleinen Er= höhungen nimmt man oben kaum mahr; man glaubt eine völlige Flache zu übersehen, voll uppiger Meder, stark bewohnt, mit freundlichen Häusern, die zerstreut umber liegen, bebeckt. Wo ber Gee fich wieber verengert, wird das Thal burchströmt von einem der reizenoften und zugleich machtigften Fluffe Norme: gens, ja wir burfen kuhn fagen, Europas, burch Drammens Fluß, ber fich im Innern bes Lanbes burch eine Menge brausender Katarakten, bei Modum durch ben fuhnen Wafferfall auszeichnet, und bann ruhiger forteilend fich in ben Chriftianiaer Fjord ergießt. Das üppige Thal ift von hohen fuhnen Gebirgen, die fich übereinander thurmen, rings umgeben; in der Kerne entbect man ben fuhnen Saufta in Tellemarken; aber ber Weg von ber Lanbstrage und von bem fleinen Blockhause aus zu bieser reizenden Stelle ist für nord:

beutsche Frauen außerft beschwerlich. Diefes Blodhaus ift nahe an ber Landstraße, wo die riesenhafte Bergspalte fich fteil in das Thal hinabsturgt, für die Reisenden angelegt. Bon da steigt man durch vollkommen wilde Gebirge über mächtige rauhe Steinmaffen, die roh und, wie es scheint, unzuganglich übereinander gewälzt sind, nach der Sohe fortschreitend. Allenthalben riefeln die Bache, oft fturgen wilde Baffermaffen uns schäumend entgegen, oft fteigen die Boben fteil empor; ein Paar Stunden braucht man, um den Gipfel zu erreichen. Eine Menge Pferbe waren zusammenge= trieben, um die Gefellichaft fortzubringen; mit Frauenfatteln für die Frauen. Alle bedienten fich ber Pferbe, nur meine Frau entschloß sich zu gehen; sie ward von Allen bewundert, benn fie feste es burch. Dbgleich nun diefe Befteigung bes Berges mit Befchwerben verbunden mar, die den deutschen Damen bis babin völlig unbekannt waren, erschienen sie bennoch angiebend. Die frembe, ergreifende Gebirgenatur, bie wilde Umgebung, die Alpenvegetation in ihrer bis jest völlig unbekannten Form, hier und ba ein Blick burch bie Baume nach bem fruchtbaren Thale und ben fernen grauen Gebirgen, die reitenden herren und Frauen, Boreilende, die hoch über und, den Nachbleibenden, erschienen, die Pferde hier strauchelnd, dort muhsam kletternd, boten Erscheinungen dar, wie die deutschen Frauen sie nur in dem bequemen Sopha sihend, aus den Erzählungen der Reisenden oder aus dichterischen Darstellungen kannten, und wohl nie auf andere Weise kennen zu lernen erwarteten.

Auf ber Spige, bicht an einem Abhange, ließen wir uns nieder; wir brachten eine lange Beit bier gu. Das Ueberraschende der großartigen Umgebung rif uns hin, der junge Dr. Stjött, der Schwager meines Pflegefohns, ben ich ichon bei feinem fruheren Aufenthalte in Berlin fehr lieb gewonnen hatte, blies bas Bald= born, mas in diefer Umgebung einen ergreifenden Ginbruck machte. Un die Beschwerden des Ruckzuges bachte feiner, obgleich sie bedenklicher maren als die bes Aufsteigens. Doch gelangten wir alle, zwar er-Schöpft, aber ficher in bem Blodhaufe an, und bas rauhe Gebirge lag wie ein bunkles Geheimniß hinter uns. Frauen und Manner ordneten nun ihren Unjug, und da wir uns wieder wechfelfeitig begrugten, er= ftaunten wir nicht wenig, als wir eine glanzende Tafel

vor une faben. Gine Mahlzeit mard aufgetragen, fo einladend, als fagen wir in ben prachtvollen Galen eines reichen Saufes. Die schönen Weine waren in Ueberfluß da, ber erheiternbe Champagner fteigerte bie Fröhlichkeit, Alles war voll Jubel. Dr. Skjött war jest unser Wirth. Es ist merkwurdig, wie man sich über den nächsten Augenblick der Trennung bei einem solchen frohlichen Mable zu täuschen vermag. Wir trennten uns. Dr. Chaufépié, feine Frau und Pflegetochter, mein Neffe und feine Frau, und ihr jungerer Bruder, ein echter Norweger, Sakon Krog, ent= schlossen sich, uns durch das Land bis zur Südspise von Norwegen, wo wir meinen Neffen Sagerup, aber leider auch das trennende Dampfichiff erwartes ten, zu begleiten.

Auf eine angenehme Weise erhielt ich eine spätere Nachricht von dieser Gesellschaft. Mein Freund und College, Europa's berühmter Geograph, Ritter, war wenige Tage nach meiner Abreise nach Christiania gestommen. Als er nach Krogkleven kam, war noch die prachtvolle Mahlzeit und die glänzende Gesellschaft ein Gegenstand des lebhaftesten Gesprächs in der ganzen Gegend. Ich erschien dadurch unter meinen Lands:

leuten auf eine ausgezeichnete Weise, und in ber Ergablung feiner Reife, die er in ber hiefigen geographi= fchen Gefellschaft vortrug, glaubte er biefen fleinen, Umftand ermahnen zu muffen. Ich erzähle bies nur, weil ein romanhaftes Geheimniß babinter verborgen lag. Dr. Efjott war ein junger Witmer, und lebte gang für bas hinterlaffene Rind feiner Frau, die vor zwei Sahren gestorben mar. 3ch merkte wohl mahrend ber Mahlzeit, daß ber junge Mann ungewöhn= lich aufgeregt mar. Und als nun die Stunde ber Trennung herannahte, hatte er gewußt, die reigende Pflegetochter unseres Freundes, des Dr. Chaufépie, einen Augenblick allein zu fprechen, und auf die leibenschaftlichste Weise ihr feine Liebe erklart. Gleich barauf erfolate die Trennung. Die Tochter vertraute nun ihrer geliebten Pflegemutter, einer Frau, fo gang von Liebe und Gute burchdrungen, wie ich wenige Krauen gekannt habe, Alles an. Sie erschrak fehr; bie Beit ber Bekanntschaft mar zu furz, bas frembe Land und die Entfernung, in welcher bas Madchen leben follte, wenn ber Untrag angenommen murbe, war bedenklich: und doch war ber junge Mann fo redlich und treu, feine Berhaltniffe erschienen fo gun=

'stig, daß man einen entschiedenen Abschlag nicht wagte. Ich erfuhr nichts von dieser Sache, aber die Frauen vertrauten es sich unter einander. So lag hinter dieser liebevollen Aeußerung der Zuneigung zu uns, doch auch ein tieferes, lieblicheres Geheimnis verborgen. Ein Jahr darauf fand in Hamburg die Hochzeit statt.

Dbaleich ich diese lette bedeutende Reise am Schluffe des nur zu weitläufig gewordenen Werkes möglichst furz berühren will, kann ich doch ein Ereigniß nicht mit Stillschweigen übergeben, weil es mich in ber That gerührt hat. Ich hatte von Christiania aus nach Jarls= berg, wo der verheirathete alteste Gohn des Grafen Bedel-Jarleberg wohnte, meine Unkunft mit meiner etwas ftarken Begleitung angezeigt. Das Schlof liegt auf der Cubfpige bes Landes, fechzehn bis achtzehn Meilen von Christiania entfernt. 2118 mein Brief anfam, war der Graf eben nach dieser Stadt abgereist, um einen franken Bruder ju besuchen. Die Grafin fandte eilig ben Brief nach Christiania; ber Graf verließ augenblicklich die Stadt, und mar eben, als wir anfamen, von der Reife zurudgekehrt. Mit echt nor= wegischer Gastfreundschaft murden wir alle hier aufgenommen, und ich gestehe, daß ich die Rurze des Aufenthalts, als wir den folgenden Morgen früh Jarlsberg wieder verlaffen mußten, fehr bedauerte.

In Friedrichsvärn, wo mein Neffe, der uns zuerst in Norwegen begrüßt hatte, uns erwartete, verlebten wir ein Paar Stunden sehr froh; worauf dann die schwere Trennung erfolgte. Zwei Schwestern von Hazgerup hatten eine lange Reise gemacht, um uns noch zu begrüßen. Sie kamen leider erst in dem Augenzblicke an, als wir das Haus verließen, um das Dampfsschiff zu besteigen. Dieses dem rohen Mechanismus geopferte Leben der neuern Zeit stellt doch auf eine schneidende Weise Verhältnisse dar, die in allen Richztungen, selbst in den bedeutendsten, immer entschiedener und brohender hervortreten.

Bierzehn Tage waren kaum vergangen, und wir waren, nachdem wir uns schon in Gothenburg von der uns sehr theuer gewordenen Familie Chausfepie getrennt hatten, wieder in Kopenhagen, wo sich freilich Alles geändert hatte. Hier war es jest ganzstill. Das Königliche Paar hatte die Residenz verlassen, um nach der Krönung die Reise durch das Land zu machen. Ich hatte die gnädige Aufforderung ershalten, ihre Ankunft in Altona zu erwarten. Wir

verlebten noch einige frohe Tage mit Verwandten und Freunden in Kopenhagen.

Von Thorwalbsen begleitet, wurden wir jest in eine idpllische Gegend versetzt, in welcher der Aunst eine stülle Stätte geweiht war, nach dem Gute des Barons Stampe, wo und auf die anmuthigste Weise ein wichztiger Moment aus den letzten Lebensjahren des Künstelers aufgeschlossen wurde. Hier war es mir nun auch vergönnt, in einer liebenswürdigen Familie ruhige Tage mit meinen Freunden Dehlenschläger, Grundwig und dem mir so theuern Sibbern zuzubringen.

Von Nyföe zurückgekehrt, reisten wir nach Helsstingör, jenem Aufenthalte meiner Kindheit. Wir blies ben nur einen Tag dort, ohne einen Menschen zu sehen. Das elterliche Haus, welches sechzig Jahre früher mich als Kind aufnahm, war nicht mehr; es war in ein modernes Bad verwandelt. Mir war es angenehm, diese Stunden der wunderbarsten Erinnezrung in stiller Familien-Einsamkeit zu verleben.

Wir eilten nun ohne Aufenthalt durch Kopenhagen nach Roeskilbe, wo die Stände sich versammelt hatten, und wo wir auch die Baronesse Stampe und Thorwaldsen trafen.

Wer fich meines Knabenlebens in Roesfilbe noch erinnert, ber weiß wie bebeutend bie Beit mar, bie ich hier von 1785-1787 zubrachte. Gie enthielt in ber That die ichon erkennbaren Reime der Entwickelung. Jest besuchte ich diese Stätte wieder. Der Gafthof, in welchem wir abstiegen, hatte noch, wie 55 Jahre fruher, den besten Ruf, war noch nach bem alten, bem gangen Lande bekannten Ramen, ber Wirthin, ber Madame Rosted, benannt; ja die alte, einfache Korm war kaum verandert. Ich bewohnte mit meiner Familie die Stuben, die mir als Rind schon bekannt waren. Meinen alten Freund Bischof Monfter fand ich als Mitglied ber Standeversammlung; Der= sted war königlicher Commissarius, Danemarks berühmter Naturforscher Schouw war der Prafident. Die feierliche Urt, mit welcher man ben großen bewunderten Kunftler aufnahm, follte auch auf mich übertragen merben.

Den Morgen nach unferer Ankunft wurde die alte, jest wieder im alterthümlichen Sinne restaurirte Domskirche, die Pflegerin meiner einsamen dichterischen und geschichtlichen Phantasie, uns eröffnet. Ein meistershafter Orgelspieler ließ sich hören. Un Thorwaldsens

Seite sah ich nun, höchst wahrscheinlich zum letten Male in meinem Leben, die königliche Grabstätte mit ihren Marmor-Monumenten, die Stätte zugleich, wo das herrliche Erzeugniß des hohen Alters des Künstelers, die Statue Christians IV., ihren Platz erhalten sollte. Ich hatte Wochen hindurch, täglich umgeben von den größten Meisterstücken der neueren Kunst, gelebt, und erschrak, als ich den großen Abstandzwischen diesen und den ältern Bildwerken der Kirche wahrnahm, und die Umgebung, in welche eines der letzten bewundernswürdigen Erzeugnisse meines Freundes versetzt werden sollte.

Die Stände hatten ein festliches Mahl veranstaltet, an welchem ausnahmsweise auch Frauen Theil nehmen durften. Neben Thorwaldsen ward auch ich begrüßt.

Die höchst anmuthige, fruchtbare, feuchte, quellund waldreiche Gegend, die fast wild, hier und da sumpfig, unter einer üppigen, vegetativen Decke die letten Spuren der Ruinen der alten mächtigen Residenz verbarg, in welcher mein träumerisches Naturleben wild und üppig wucherte, wie die Vegetation, im innigen Bunde mit dieser, sollte mich wieder aus

nehmen unter gang andern Berhaltniffen, bie mir boch auch höchst bedeutungsvoll erschienen. Die Begend hatte sich in einen freundlichen Part verwandelt, bequeme Bange führten nach allen Richtungen. Die Quellen, die fich vor länger als einem halben Jahr= hundert in ben Gumpfen verliefen, nicht felten bie Gegend auf einzelne Strecken fast unzugänglich mach= ten, riefelten jest reinlich und flar neben ben trodinen Begen zwischen bem bichten Gebusch, umgeben von hohen Baumen. Freundlich eröffneten fich hier und ba reiche Aussichten nach ber fruchtbaren, anmuthigen, mit Dorfern befaeten Begend, und nach ben flaren, blauen Wogen des Meerbufens. Mich überwältigte bieser Unblick. Die Gegend war mir ein Theil meines innern Dafeins. Wie eine rohe Natur wucherte hier Alles, jeder Reim des innern phantaftischen Le= bens, üppig, reich, aber auch ursprunglich, wie es frisch und unmittelbar einer gesunden Natur entquoll. Diefe einfame, verborgene, unzugangliche Region eines eigenthumlichen, menschlichen Dafeins follte auch geordnet, verftandlich in feiner ursprunglichen Frifche verharren, aber aufgeschloffen werben in sich und fur bie Welt. Es befiel mich eine brudenbe Ungft, als

ich diese Betrachtung anstellte. Neben mir ging noch immer in stolzer Ruhe der Mann, der eine bestimmte Aufgabe auf die großartigste Weise gelöst hatte, deffen Werke bleibende Monumente für die Welt waren, anerkannt von der ganzen Zeit. Es war nicht möglich, von einem strengeren Mahner begleitet zu werden.

Die Aebtissin bes Klosters, Gräfin Lüttichau, hatte bas Berbienst, biese freundliche Gegend für die Stadt gewonnen zu haben. Wenige Städte haben eine ähnliche. Diese Dame war die Schwester des Grafen v. Lüttichau, mit dem ich während meines Aufenthalts in Breslau in freundlichen Verhältnissen lebte und der schon früher genannt ist.

Die Zeit der Trennung nahte heran, die großen öffentlichen Verhältnisse von König, Bolk und Land, die mit meinem engern freundschaftlichen, mit meinem eigenthümlichen innern Leben, mit meinen theuersten Erinnerungen in eine so nahe freundliche, ja ich darf sagen vertrausliche Verbindung getreten waren, schlossen hinter mir ab, und als wir drei auf gewohnte Weise, wie auf den deutschen Chaussen, umfangen von freundlichen Gegenden, fortrollten, war mir seltssam zu Muthe. Wie ein Fragment aus dem großen

vaterländischen Epos, erschien mir das anmuthige Soroe. Es knupften sich wunderbare, früher nicht erfüllte Wünsche an diesen Aufenthalt. Ich habe hier theure Freunde, Hauch und Ingemann, als Dichter auch in Deutschland bekannt, und Hjorth, den gesschätzen Philosophen, meinen lieben Freund.

Eilig ging nun die Reise weiter zu unferen Bermandten über ben großen Belt nach Fühnen, durch Gegenden, die zu den anmuthigsten gehören. Ich bessuchte einen meiner ältesten Freunde, Laub in Frörup, der in meiner Jugend einen großen Einfluß auf mich gehabt hat. Er war Prediger des Orts, jest mein Berwandter, denn mein Nesse Zeuthen hatte seine Tochter geheirathet. Bei ihm lebte seine ehrwürdige Schwester, die sich durch Geist und Bildung auszauszeichnete.

Auch bei bem siebzigiährigen Schwager und seiner Frau, meiner Schwester, brachten wir einige herrliche Tage zu, und ich kann nicht unterlassen, einer Feier kurz zu erwähnen, die bazu dienen kann, das schöne Familienleben in seiner langen Dauer und seinem Glücke zu bezeichnen. Zwei Töchter wurden an demsselben Tage getraut. Seht in diesem Sommer 1844

wurde die filberne Hochzeit beider im elterlichen Hause gefeiert. Die Familie versammelte sich ba, siebzehn Kinder und Enkel umringten bas alte patriarchalische Ehepaar.

Wir kamen gerade gur rechten Zeit in hamburg an, als das Ronigliche Paar feierlich empfangen werben follte. Es lag ben Samburgern etwas baran, ben König von Danemark zu gewinnen. Er ward von feinen reichen Unterthanen in Altona, ben Berren Conferengrathen Bauer und Donner, und von dem Sam= burger Senator und Besiter Flottbeke, Beren Jenisch, mit großer Pracht aufgenommen, und auch in Sam= burg festlich empfangen, wo mein alter Freund Siveking, ben ich zu meiner Freude in Kopenhagen als Ubgesandten der Stadt Hamburg fand, den Empfang bes Königlichen Paares zu veranstalten hatte. Sivefing, welcher bas Verhältniß, unter welchem ich mich in Ropenhagen aufgehalten hatte, genau kannte, fand Gelegenheit, den Freund, der ihn in Hamburg besuchte, als völlig zum königlichen Gefolge gehörig, zu

betrachten. Nun wurden wir wieder in das Hofleben hineingezogen; wir erhielten von neuem Beweise der königlichen Hulb. Syndikus Siveking gab dem Könige ein sinniges Fest in seinem Hause, bei welchem mit den Senatoren, die Gelehrten und Künstler der Stadt erschienen. Er selbst hielt eine Unrede an den fremben Regenten, die ich den besten der Urt, welche ich je gehört habe, gleichzustellen wage.

Die Königin legte bier Beweise von ihrem religios wohlthätigen Sinne ab; - meine Frau und Tochter durften fie begleiten, ale fie in Altona und Sambura bie wohlthätigen Unftalten mit großem Intereffe befah. Vor Ullen wurden zwei uns freundschaftlich gefinnte Personlichkeiten zu unserer Freude durch dieses konigliche Interesse gehoben. Es mar ber Director bes rauben Hauses, herr Wichern, und Fraulein Amalie Siveking; welche beibe durch die Tiefe driftlicher Gesinnung, burch die entschiedene Aufopferung des ganzen Daseins, aber auch burch ein bewunderungswurdiges practisches Gefchick, wodurch fie felbft ben andere Befinnten Unerkennung abzwingen und sie beherrschen, zu den ausgezeichnetsten Perfonlichkeiten, die ich mein langes Leben hindurch bas Glud hatte, fennen zu lernen,

gerechnet werben muffen. Amalie Siveking brachte viele Abende bis nach Mitternacht in unserm Gasthofe mit uns zu, und sie war uns doppelt theuer als Schwester eines meiner geliebtesten Freunde, Sivekings in London, der seine deutsche Gesinnung in einem fremden Lande rein zu erhalten gewußt hat, und mich öfters mit seiner liebenswürdigen Frau in Breslau und Berlin durch seinen Besuch beglückte.

Als wir uns nun auf ber Granze von bem uns gewogenen Königlichen Paare, so wie von ben Freunsben trennten, ergriff uns eine tiefe Wehmuth; wir erskannten, daß jest eine bedeutende Spoche unseres Lesbens abgeschlossen war.

Noch sollten wir auf dieser Reise, die wunderbar reich war, etwas sehr Erfreuliches erleben. Eine Schwester meiner Schwiegermutter war in Lüneburg verheirathet gewesen und vor vielen Jahren gestorben. Dieser Zweig unserer Familie in Hannover war von dem preußischen durch Lebensverhältnisse lange getrennt. Nun bekam ich in Hamburg einen Brief von einem Berwandten, Nolte, welcher in Lüneburg als angessehener Jurist lebt. Er wünschte uns bei sich zu sehen. Wir melbeten unsere Unkunft, und glaubten zur Mits

tagezeit bort einzutreffen, aber bie Schlechten Wege in ber Saibe hielten uns auf, ber Abend fand uns noch auf der Landstraße. Ungeduldig wurden wir von ben muden Pferden in völliger Dunkelheit fortgeschleppt. Mls wir Euneburg erreichten, mußten wir uns auf ben bunkeln fremben Strafen nach ber Wohnung bes Berwandten erkundigen, und als wir und diefer naherten, fahen wir ein großes Gedrange von Menschen. "Sier ift ein Ungluck geschehen," außerte meine Tochter angst= lich. Ich vermuthete eine Feuersbrunft, weil mir eine ftarke Erleuchtung auf ber Strafe auffiel. Langfam und mit Mühe fuhren wir weiter, und entbeckten einen großen Garten, ber burch ein Gitter von ber Strafe getrennt und mit einer Menge bunter Lampen festlich geschmudt mar. Der Magen hielt ftill, ber Verwandte empfing uns und wir wurden in den Garten geführt, welcher von Gaften wimmelte. Schon zu Mittag hatte eine große Gesellschaft uns erwartet.

Auf eine so glanzende Weise wurden wir von unsferen Berwandten empfangen. Ein Bruder unseres freundlichen Wirthes, Prediger in dem vormals gesschichtlich merkwürdigen Bardewyk, versammelte Berwandte und Freunde zu einem festlichen Mahle am

zweiten Tage, und am britten waren wir bei bem jüngsten Bruber, ebenfalls Prediger und Vorsteher eines bebeutenden Erziehungs-Instituts. Im Taumel der Geselligkeit verlebten wir die Tage, deren Festlichteit durch lehrreiche Unterhaltung wohlunterrichteter Männer, durch die gesellige Anmuth der Frauen, durch Betrachtung der Merkwürdigkeiten der geschichtlich beseutenden Stadt, am meisten aber durch die Freundsschaft und Liebe der Verwandten verherrlicht wurde.

Jegt erst, nachdem wir Lüneburg verlassen hatten, fanden wir uns wieder als gewöhnliche Reisende, die gelegentlich Verwandte und Freunde vorbeieilend bezgrüßen, wie meinen Schwager, den Präsidenten von Stelzer in Halberstadt, die Freunde in Halle, und zuzlett Tieck in Dresden.

## Berlin.

Ich kam nach Berlin zurud, und auch hier war lauter Jubel. Wenige Tage nach meiner Rückunft sollte ber Einzug bes Königs in seine Hauptstadt stattsfinden. Bor fast vierzig Jahren trat mir Preußen als

ein friegerischer Staat entgegen, und bie militarische Richtung, bie er genommen hatte, prefte mir beinabe bas Berg ab. Es war bie geistige Macht, bie mich in biefes Land locte, von biefer erwartete ich fo Bieles, fo Großes: aber noch hatte fie hier teinen irbi= fchen Boben gefunden, keine Urt nationaler Bebeu: tung. Die Kunfte waren burch bie Uniformen reprafentirt, die Poefie verstummte ben Trommeln gegen: über, und die orientalische Beit, in welcher die geistige Freiheit ben Stock noch fühlte, lag zu nahe. Bukunft, welche bie Wachtparade in geiftige Bewegung feten follte, mar ichon ba, es schien, als sollte Alles zu Grunde gehen, ja als mare es schon zu Grunde gegangen; aber bie blutenben Wunden ber harten Buch: tigung hatten bas Bolf nicht getöbtet, vielmehr inner: lich erschüttert und ihm neue Kraft gegeben. 2118 ber Burger Rrieger marb, fant ber Geift Waffen, und burch biese einen Boben; er mußte erst, wenn auch unbeftimmt und geftaltlos, heimifch werben im Lande. Der Stock verschwand; ber ehrenhafte Burger mar fcon innerlich bewaffnet, bevor er in Reihe und Glied trat. Er verbrangte ben elenben, gemietheten Golba: ten, es fing an fur eine Ehre ju gelten, Rrieger gu

sein, und an die Stelle der bloßen Politik trat das lebendige Volksthum. Da sah ich, wie das Bolk inmitten des Drucks sich sammelte, wie es sich um den geliebten Herrscher schaarte. Ich durfte in die Mitte dieses neu erwachten Lebens treten, seine Sorgen und seine Triumphe theilen. Da erhielt selbst jene militärische Zucht, die mich früher als eine wessenlose Form zurückstieß, ihre Bedeutung.

Da war es, als trate bas größte, tieffte Geheimniß ber Geschichte, die Ginheit der felbständigen Freiheit und ber hingebung, ber Treue und bes Gehorfams mir entgegen. Diefer Einheit ergab ich mich, fie leitete alle meine Gebanken, und wenn ich manchmal — ich will es nicht leugnen - fur die Freiheit gitterte, wenn die Großen fich gegen diese zu verschwören schienen, um nur ben Gehorfam zu retten, fo mar meine Ungst nicht geringer, wenn biefer unsicher zu werben anfing und zu schwinden schien. Es ward mir flar, bag es ein bindendes Glied aab, welches mit Kreiheit gehorchte und burch Gehorchen frei mard, das mar die Treue, die das Mannigfaltige zur Einheit verband, indem man sich dem Fürsten vertrauungsvoll unterwarf, und ihn als das innerfte Lebensprincip des Bolks

in die Witte besselben hineinzog, indem er sich demsselben ganz hingab. Die Treue ist dieselbe, in dem geringsten scheinbaren Knechte, wie in dem Fürsten selbst; was die allumfassende Liebe für das ganze Gesschlecht, das ist die heilige Treue für ein Bolk; wo sie nicht lebt, da herrscht Unruhe, ewiger Widerstreit und Unsicherheit, Barbarei und Unarchie; selbst wo das Größte und Kühnste errungen scheint ohne sie, wird es, wenn es sich zu gestalten ansängt, wieder in Frage gestellt, und schwebt unsicherschwankend hin und her, in ewig wechselnder Form. Wehr als ein halbes Jahrhundert hat uns diese trauzrige Lehre nahe gerückt.

Eine Bürgerschaft giebt es nur, wo alle äußere vereinzelte Interessen ihre Bebeutung in einer höhern organischen Einheit sinden, die sich nicht anders densten läßt, als durch wechselseitige Hingebung. Wo die Treue in ihrer Wahrheit hervortritt, da verliert die bloß äußere Verpflichtung allen Werth. Jene ist das organisch Vereinigende in der Freundschaft, in der ewigen Liebe, im Staate. Das Herz braucht dem Gehirne nicht Treue zu schwören, denn sie gehören sich gegenseitig und ursprünglich zu. Alle große und

tiefe Geister haben bieses gesagt, zu allen heiteren und schönen Zeiten, wenn es ihnen vergönnt war, laut zu werden; ja es war zu jeder Zeit das Höchste und Tiefste, was die Geschichte zu verkündigen vermochte; zwar in immer lebendigerer Form, immer tiefer das Leben umfassend, soll es verkündigt werden, soll es das Dasein in seiner ewigen Einheit mit dem Geiste offenbaren, aber etwas Höheres als dieses vermag keine Zukunst auszusprechen, es ist die Offenbarung des Heils, des Gottes, der also die Welt geliebt hat, daß er für sie seinen eingebornen Sohn gab.

Die Fenster in den Straßen, durch welche der König einziehen sollte, wurden für große Summen vermiethet. Zwei Familien hatten sich vereinigt, wir
nahmen ein Fenster ein, ich sah, wie die ganze Bevölkerung in Berlin zusammenströmte; die wenigen Bewaffneten, die sich sehen ließen, waren nur da, um
Unglück zu verhüten, um das Bolk, wo Gefahr drohete,
gegen sich selber zu schügen. — Mir war diese Erscheinung wohl bedeutend. Es war derselbe Fürst, welcher,
als ich 20 Jahre früher zuerst das Glück hatte, ihm

nahe zu treten, alle Polizei zurudwies, mahrent bas Bolk auf ihn von allen Seiten zubrängte. Go habe ich ihn kennen gelernt, fo ift er geblieben. Wo er in ber Mitte feines Bolks lebt, ba lebt bas wechselseitige Bertrauen zugleich; er zweifelt nie baran. - Er fennt wohl die Berhältniffe, wie fie fich verworren um ihn ber entwickeln, aber bie Berwirrung entspringt nach seiner Ueberzeugung nur aus Migverständniffen. Man muß fich wechselfeitig verftanbigen, nicht burch Born und Ungestum bie Berwirrung fteigern. - Ich barf es verkundigen, benn ich habe es erlebt. - Gine treue Umgebung hat Muhe gehabt, ihn zu überzeugen, bag man, wie bamals bei bem Gebrange, bas Bolk gegen fich felbst schüßen muffe. Und mir war es, als traten bie Rrieger, die ich vor 40 Jahren zuerft bei großen Revuen begrüßte, als bas bedeutungsvolle Symbol bes preußischen Staats, jest aus ber Mitte ber frei fich bewegenden Burger jum eigenen Schube hervor. In ber Mitte bieser Burger, welche bie alten Signaturen ihrer Gewerbe hervorgehoben hatten, erschien nun das herrliche Ronigs=Paar, beffen eheliches Berhaltniß ein Muster für das Land ift; beibe nicht bloß außer= lich, auch geistig fich wechselfeitig umfaffenb. Es giebt

nichts geschichtlich Ruhnes, mas Gie nicht burch Ihn versteht, nichts naturlich Liebliches, was nicht burch Sie Ihm fund wird. Wir faben bas bobe Paar, um: spielt bon ber freien Burgerschaft. Bas ift hier fragte ich mich — bas Gebietende? Wer ift ber Un= führer biefer Compagnieen? Worin liegt bas Unmuthige diefer wechselnden Kormen, die sich in der bun= teften Mannigfaltigkeit gefallen, und die ftarre Gin= formigkeit ber Uniformen verdrangt haben? Wer ift ber Commandirende bei diefer Parade? Der Fürft, er und feine hohe Gemahlin, haben fich dem Bolke vertrauensvoll hingegeben, und wer wird es magen, an feiner Stelle ben Bebieter barguftellen? Biebt es etwas Underes, mas genannt werden kann, als die mechfelfeitige Bingebung, bas gegenfeitige Bertrauen, bas Berg, welches in gefunden Pulsen schlägt, weil es fein eigenes Lebensprincip in einem ordnenden organi= firenden Gehirne gefunden hat?

Es ist bekannt, und wird in der Geschichte nicht vergeffen werden, welch' eine bedeutende und reiche Epoche mit dem Jahre 1840 hervortrat; reich, nicht sowohl an Creignissen, wie an Andeutungen einer viel bedeutenden Zukunft. In den langen Friedensjahren

war die lebendige Nationalitat, die fich in machtiger Gefinnung ausbruckt, guruckgebrangt worden, und ein zerftörenber, abstracter Kosmopolitismus, ber fich in neuen Staatsschopfungen boctrinarer Urt gefiel, mar an die Stelle getreten. Gine Gefahr brobenbe Rrife, eben aus dieser die lebendige Geschichte ermubenden und erschlaffenden Richtung, trat mit der Julirevolution in Frankreich hervor; nicht ohne Schuld einer unglucklichen Dynastie, die burch eine breifigjahrige Erfahrung noch nicht gelernt hatte, bie Beit zu verstehen, bie fie zu beherrschen bestimmt mar. Alle Reime einer boctrinaren sogenannten constitutionellen Unarchie, bie in Deutschland schlummerten, regten fich brobend; ein Erzeugniß allseitiger Berirrungen, allseitiger Schuld. Kunfzehn Jahre waren verfloffen, seit der große Kampf völlig ausgekämpft war. Wer wahrhaft an Deutschland hing, ber hatte gehofft, daß nach einer so tiefen Erschütterung es fich in fich, b. h. in feiner eigenthum= lichen geschichtlichen Entwickelung, zusammenfassen und geftalten murbe; bag es begreifen murbe, wie es eine eigene tiefe Aufgabe zu lofen hatte, nicht eine frembe. Aber eben als ich erwartete, bag bas Deutschland, welches feine Bergangenheit begriff, welches mich von

meiner fruhen Jugend an angezogen, für welches ich gelebt, gebacht, gestritten hatte, wieder aufleben follte, fah ich mit tiefen Rummer, wie es nicht ber inhalts= schweren Bergangenheit und ben Reimen ber feften Treue bes wechselseitigen Bertrauens, ber religiöfen Liebe fich zuwandte, vielmehr den schwankenden Deinungen der Beit und ben leeren Berirrungen eines feinblichen Bolkes, welches, wie es früher mit feinen Waffen, so jest mit feinen Meinungen uns zu unterbruden ftrebte. Behn Sahre vergingen in biefer ftets wachsenden Kurcht. Alles, mas durch den herrschenben Ton in ber Literatur, und biefe unterftugend, in ben Gemuthern brobend schlummerte, regte fich immer mehr; meine ganze hoffnung rubte in bem, mas ich von einem Fürsten erwartete, dem nahe zu treten mir vergonnt war. Ich fah es ein, daß der rechte Rrieg gegen Frankreich, berjenige, - burch welchen es innerlich überwunden werden follte, damit Deutschland in frischer Eigenthumlichkeit innerlich aus einer Bergangenheit, nicht bloß außerlich aus fliegenden Gedanken des Tages fich erhebe und die Stellung als leitendes Princip fur das Festland einnehme, die ihm gebuhre, - an die fürstliche Personlichkeit geknüpft war, der ich Treue

geschworen hatte. Deutschland ift - bas mar meine burch ein langes Leben tief begründete Ueberzeugung - berufen, alle cultivirte Bolfer bes Festlandes gu be: freien, nicht baburch, bag es feine Eigenthumlichkeit fremben Bolfern aufzubringen fuchte, vielmehr baburch, baß es ein jedes Bolk nach fich felbst und nach seiner befonderen Geschichte hinwies. Nur fo konnte ein tieferes Berftandnig möglich werben, und Bolfer, zu eigener Personlichkeit heranwachsend, jenes wechselseitige Gefprach anfangen, welches die Migverstandniffe ber Beit lofen wird, und auf bessen Herannahen alle tiefere Beifter ber Beit marten. Go wie in Europa Deutschland, so trat in Deutschland mir Preugen entgegegen, als basjenige Land, welches als ber befreiende Mittelpunkt bervortreten follte. In ber gangen Geschichte biefes Staates ruheten alle Reime einer neuen Entwickelung. Der große Rurfürst, ber recht eigentlich die preußische Monarchie begründete, mar berufen, diefe zu beleben; er blieb bem beutschen Sinne treu, ale jene bedeutende chaotische Dischung von Unarchie einer Bolksmaffe, Absolutismus des Sofes, Unglaube und verfolgender barbarischer Kanatismus, betrügerische Diplomatit, und von diefer unterftuste,

zerftorende Baffenthat, fich in Paris erhob, das gange Restland betäubte, burch die Fronde ihren gahrenden Mittelpunkt erreichte, und ichwankend zwischen Unarchie und Despotismus die giftige Bluthe burch bie Epoche Ludwigs XIV. zuerft, bann in tief erschütternder Form durch die Revolution und Napoleon auf: Schloß. Es war die Epoche, die an die Stelle eines Papftes einen driftlichen Ralifen fegen follte, bamit man einsehe, wie felbst eine nichtige Uftergeburt ber Geschichte boch nur burch einen tiefern, ber Sinnlich: feit unterliegenden Grund, einen vorübergehenden Glanz erhalten konnte. Diefer Ubfolutismus, ber Paris an bie Stelle bes in fich gefunkenen Roms verfette, erzeugte die Revolution und mit diefer feinen eigenen Untergang. Aber die innere, betaubende Berrichaft, bie in der auflösenden Gahrung rubete, hatte eine peftartige Rrankheit über bas gange Festland erzeugt; die Religion, die sittliche Gefinnung, die Sprache mar angesteckt, und diese Dest herrscht in Europa noch. Frankreich foll nicht bloß äußerlich, sondern innerlich überwunden werden. Rur wenn wir geheilt find, wird bas Deutschland entstehen, bem ich mich geweiht habe, und was mir Schelling war in meiner Jugend in wif-

fenschaftlicher, bas ward mir in geschichtlicher Rucficht bie fürstliche Person, an welche ich mich anschloß in meinem Alter. Er bestieg ben Thron; im Lager erzogen, mußte er als Kind noch mit feinem Bater nach ben außersten Grenzen des Reiches flieben; er erlebte in fruber Jugend ben großen, flegreichen Kampf in der Mitte ber Rampfenden; fein ganges Rindesleben und feine jugend= lichen Sahre haben es ihn gelehrt, wie die rettungs: loseste Lage eine Berheißung in sich einschließt, wenn fie ein gottliches Recht festhalt. Er trat jest hervor. Wie er öffentlich erschien, in der alten Sauptstadt des Königreichs, wie er aus der Mitte des erwachten burgerlichen Bewußtseins emporftieg, Preußen als bas eigene, ihm von Gott angewiesene Reich zu beherr= ichen, ift uns Allen in frischem Undenken. Gben in biefer Beit zeigten fich politische Berhaltniffe, die uns mit bem wichtigsten Rampfe, ben wir noch zu bestehen haben, bedrohten. Wer war es, ber damals bas deutsche nationale Bewußtsein im innern, mach: tigen Mittelpunkte vereinigte, bag es laut mard und die lange vermißte Sprache sich wiederfand? Er war es. Welche bedeutende Stellung Preußen damals einnahm, ift einem Jeben bekannt.

Im Rhein rubte ein altes Denkmal beutscher Große, in feiner Urt bas koloffalfte und jugleich bas funftreichste, welches die ganze Geschichte bes Geschlechts jemals fah. 218 Deutschland feine eigentliche geschicht liche Bedeutung zu verkennen anfing, erlahmten die Bande, verstummte ber funftreiche Beift, und unvollendet liegt das große Werk ba. Aber es hat feinen kuhnen, die Beit beherrschenden Sinn fur alle Beiten ausgesprochen. Wir sollen ben Bau aufnehmen und erneuern, nicht so wie er durch die Erlahmung der Beit ftoctte, aber im frisch erneuerten Sinne. Bas ein erkranktes Leben erfrischen will, muß felbst leben= big fein; es foll nicht bloß sich passiv hingeben, es foll bie alte, in sich erkrankte Zeit über sich selbst aufklä= ren, daß sie neu erstehe. Das wirklich Belebende einer neuen Zeit ift nur conservativ, indem es zualeich progreffiv ift.

Hier nun an diesem Gebäude, als an dem unversgänglichen Symbole für ganz Deutschland, trat der Fürst hervor; nicht bloß von den vielen Tausenden, die, hingeriffen seine Worte hörten, ward er vernommen; was von geschichtlich deutlicher Erinnerung tief schlumsmernd in völliger Bewußtlosigkeit versunken, von den

herumitrenden Begriffen des Tages betäubt, in den Millionen Gemüthern des beutschen Bolkes ruhte, vernahm den Ruf. Seit der Zeit der Kreuzzüge war keine ähnliche Stimme, welche die Geschichte in sich erbeben machte, und an der nämlichen Stelle, vernommen. Verwöhnt, weil ich das Glück hatte, so viel Großes unmittelbar zu erleben, beweinte ich meine Abwesenheit, wie die von Belle-Alliance.

Die Rebe verstummte, die große Erhebung ber Gemüther mit ihnen, Alles verbarg sich in die Wolsten ber verwirrenden Gegenwart. Aber wir wissen, daß der Tag nahe ist; und die dustern verdunkelnden Wolken machen uns nicht irre.

## Schluß.

Daß unsere Zeit mehr eine gahrende, provisorische mehr auf eine Zukunft, die sich gestalten will, als auf eine in sich ruhende, abgeschlossene, bleibende Gestalztung hindeutende, in allen ihren mannigfaltigen Richztungen genannt werden muß, ist eine Ansicht, die sich

so allgemein ausgebildet hat, daß fie als die herrschende betrachtet werben fann. Durch fie wird ber Ungufriedene, wie der in ruhiger Buverficht fur die Bufunft Wirkende in Thatigkeit gefest, und wenn im irdischen Leben eine folche Unsicht zu allen Zeiten ba war, so brangt fie fich boch in unferen Tagen, da frühere Zeiten bis zu den dunkelsten immer lauter werden und, nachdem sie vergangen find, wieder auferstehen, um ein Berftanbnig zu finden, welches fie in ihrem irbifchen Dafein nicht zu finden wußten, befonders auf. Gine Betrachtung werde ich, von biefer Boraussetzung ausgehend, anstellen. Sie foll in demjenigen, was ich erlebt habe, meine Bu= funft barftellen, wie sie mir hoffnungevoll entgegenkommt, und ohne bas Beprage ber Subjektivitat ab: zuleugnen, als ein Fortlebendes," Ordnendes zu ent= hüllen suchen; das Fortschreitende in unsern Tagen, in fo fern es ein Unsterbliches in sich enthält, enthüllen, die Gegenwart ihrer mahren Bukunft naher rucken, bas zugeftanden Unfertige bemjenigen gegenüberftellen, mas man in übereilender haft abschließend, als ein Kertiges hinstellen möchte.

Was uns auf eine folche Weise entgegenkommt,

geht nicht von einem Ginzelnen aus, es erscheint als eine Bewegung bes gangen Geschlechts, und baburch als eine That bes leitenben liebenden Gottes. Es giebt ber Thatigfeit ber Beit im größten wie im fleinsten Kreise ihre eigentlichste Bebeutung. Das wir Segen nennen, erhalt feine befeligende Rraft burch eine Betrachtung biefer Urt. Und ziemt sich bas Gebet für ben Greis, ber sich bem Grabe nähert und sich seinen nahen Tob nicht verbirgt, baß Gott basjenige, welchem er mahrhaft nach feinem Willen fur bas Fortschreiten bes Geschlechts, eben baber burch feine Gnabe geftust, nachstrebte, bestätigen und fegnen moge, so wird man es verstehen und entschuldigen, wenn ich von Allem mich abwende, mas uns in unruhige Bewegung fest und bem unfterblichen Reime einer heilbringenden Bukunft mich zuwende.

Die tüchtige That ziemt sich für bas rüstige Alter, und nicht für einen jeden in meinem Alter würde ein Entschluß, wie der meinige zu rechtfertigen sein; für benjenigen nämlich nicht, der eine bedeutende äußere That in der Gegenwart auf bestimmte Weise zu vollenden berufen ist. Auch ich habe unfertig, wie alle

meine Werke vorliegen, über Manches noch Rechenschaft abzulegen und bitte Gott, daß er mir Beit und Rrafte gonne, bamit es, wenn auch unvollfommen, gelinge. Derjenige, an welchen Gott meine Soffnung für eine größere Bukunft am engsten angeschloffen hat, mein Konig, dem ich vertraue, muß gang fur die Begenwart thätig fein. Aber was ich in der Gegenwart suchte, beutete von jeher betrachtend auf eine Bukunft und wandte fich diefer zu. Ich suchte Deutschland; ich fand es dem brobenbften Untergange hoffnungslos preisgegeben und lebte mit aller Macht meiner Gegenwart nur fur feine Bukunft. Ich febe es jest in ber Berwirrung ber Beit, innerlich von biefer ergriffen, und bennoch bestimmt, eine große Zukunft zu erringen. Ich fah, wie in früheren Zeiten biejenigen außeren Berhaltniffe, die Deutschland mit dem Untergange drohten, auch mein kleineres Baterland ergriffen und feiner Berstörung entgegen zu führen schienen, es jest wieder und zwar auf eine bedenkliche Weise in den Kampf verwirrender Meinungen hineinriffen. Sier wie bort knüpfen sich meine Hoffnungen an die Gefinnungen fürstlicher Personen.

Was uns daher hier beschäftigen soll, ist der erzwachte Sinn, der sich zur geschichtlichen Gesinnung steigert, und ohne daß man sagen kann, daß diese die Macht durch irgend eine Person erhielt, Wurzel faste in der Geschichte und unsere Zeit unterscheidet von einer vergangenen.

Ich fange mit bemjenigen an, was, wenn gleich nur besondere, wenn man sie so nennen will, engere Berhältnisse ergreifend, doch eine höhere sittliche Besteutung hat. Daß das Christenthum die Sclaverei des Alterthums vernichtete, wird allgemein zugestanden, und dennoch erzeugte sie sich wieder und zwar in der surchtbarsten Gestalt, wie die Religionsversolgung den grausamsten Haß aus der Quelle der Liebe schöpfte.

Unserer Zeit ist es erst gelungen, auf immer ben Sclavenhandel als ein Verbrechen in den geschichtzlichen Coder des Geschlechts hineinzutragen. Ich nenne diese Vewegung der Geschichte zuerst, weil sie der Zeit nach die erste war, die auf einen rein sittlichen Moment gegründet hervortrat, weil sie desammtmasse der Cultur in ihrem Gegensaße gegen die Völker, die wir, um einen Ausdruck der Alten zu brauchen, die barzbarische Menschenmasse nennen können, umfaßte, weil

fie zuerft bas gefammte Gefchlecht in berfelben Alles erlofenden Geschichte Gottes aufzunehmen anfing, bann aber auch, weil biefe erfte Morgenrothe eines beffern geschichtlichen Sinnes in meinem Baterlande bell wurde. Und ich gestehe, daß ich mit besonderer Freude die Meußerung bes verftandigen, besonnenen, durch feine Gefinnung hochgeschätten, wie burch fein Geschick bewunderungswürdigen Robert Peel vernahm, als er in einer Schonen Rede, in einem bedeutenden Momente gehalten, auf die sittlich geschichtliche Macht der gesets gebenden Erklärung eines kleinen Staates aufmerkfam machte, die burch ihren sittlichen Inhalt, fo wie fie ausgesprochen murde, eine gebietende Gewalt über alle Staaten erhielt! Der Sclavenhandel ift leiber nicht unterbrudt, leiber hat er an Graufamkeit und Scheuß: lichkeit zugenommen, aber nicht angegriffen ift ber Cober, der von jest an auf immer in der Geschichte gebietet. Nord= und Sud=Umerikaner, Spanier und Portugiesen bleiben geschichtlich als Berbrecher bezeich= net, benn bas Befet, welches fie richtet und verbammt, läßt fich, einmal veröffentlicht, niemals zurudnehmen. Die Englander gingen weiter, fie nur konnten es, als fie bie Sclaven freisprachen. So hat eine neue Epoche

in dem Verhältniß des Geschlechts begonnen, ohne daß wir irgend einen andern Ursprung zu bezeichnen versmögen, als die durch das Christenthum hervorgerufene innere sittliche Bewegung des Geschlechts.

Wir treffen auf eine zweite Epoche, die bas Berhältniß der Bölker untereinander sittlich zu ordnen verspricht: die innere Umanderung biplomatischer Grundfäge, wie sie in der frühern Geschichte vorherrschten und im breifigjährigen Kriege besonders machtig maren. Es liegt freilich bier eine nationale Rafuiftit febr tief, und fie ift fchmer auszurotten. Und wenn bas Berhaltniß zwischen den cultivirten Bolkern und ben Barbaren als ein verbammungswurdiges, ja verbrecherifches beurtheilt wird, fo muß das zwischen ben cultivirten Bolkern felbft, wie es fich geftaltete, noch ftrafwur: biger erscheinen. Doch ift es nicht zu leugnen, baß basienige, mas sich zuerst burch die fromme Gesinnung einer heiligen Alliance außerte und freilich zu wenig aus den damaligen nationalen Berhaltniffen felbft erzeugt wurde, daher auch zu fehr auf eine schwache Perfonlichkeit hinwies, bennoch als eine, wenn auch fruchtlose, Unbeutung einer innern zukunftigen sittli= chen Gestaltung betrachtet werben muß, die fich in

ber Geschichte Bahn brechen will, und beren innerfter Reim fich nicht mehr verdrangen läßt. Fragen wir nun, wie biefe Stimmen laut wurden in ber Geschichte, wodurch sie den großen Einfluß gewannen, so konnen wir keine andere Quelle als die (wenn auch nur mittelbar) ber driftlichen Religiositat, nachweisen; fie ift entstanden, ohne daß wir einen menschlichen Urfprung nennen konnen. Wilberforce fprach nur eine Gefinnung aus, die ichon ba mar, ohne laut geworben zu fein. Dahingegen treten bie Richtungen moberner Bilbung einzeln betrachtet, nicht mit ber Sicher= heit eines Bestandes hervor, und wenn sie eine solche bennoch erhalten, so grundet sich die Buversicht unferer hoffnung nicht auf die Form, in welcher fie er-Schienen find. Alles, mas ordnend ift in der Geschichte der Gegenwart, will den Frieden, und zwar burch ein wechselseitig sittliches und redliches Berhaltnif ber Völker zu einander; und dennoch ruben die mannigfaltigften Mißverständniffe allenthalben. Maffe, die alle ordnende Vergangenheit verdrängen will, fucht ben zerftorenden Sag ber Bolfer gegen einander zu nähren. Denn brohend tritt uns als ein Vorzeichen die Zeit der Revolution entgegen, und

bennoch nur ale schwaches Borzeichen einer noch mach: tigern Butunft. Alle Momente ber Gefchichte wollen in jebem Gemuth mach werben, ber orbnenbe Inftinkt einer bewußtlofen Treue, bie fich einer hohern Leitung mit hingebung unterwarf, und eine geschichtliche Maffe bilbete, entweicht immer mehr, und ein jeder Rrieg wird ein bis jur Religion gefteigerter Meinungefrieg mit allen nachtlichen Beichen bes Kanatismus werben. Das Bewußtsein, bag es fo fei, bas Schrecken vor einer folchen zerftorenben Bufunft, ift felbft ein ge= schichtliches geworden und die europäischen Bolfer fteben baber bewaffnet gegen einander mit einer Unftren= gung, welche bie Fruchte bes langen Friedens in ihrer viel versprechenden Entwickelung gurudhalt. Aber eben hier, wo ein bunkles Beschick brobt, tritt eine mach: tige Bildung hervor, durch welche bie drohende Gefahr abgeleitet zu werden icheint. Gie ift eine Schöpfung der Begeifterung, von welcher die deutschen Bolker ergriffen murben, als ihr Untergang nabe ichien; fie trat aus einer Gefinnung bervor, die bamals alle Bemuther burchbrang und nur ein Beschöpf eines vorübergehenden Enthusiasmus ju fein fcheint, aber bennoch bleibende Murgel in der Geschichte gefaßt hat. Die

Ueberzeugung, bag ein jeder Burger, ber maffenfabig ift, Rrieger fein muffe, bag ein eigenthumlicher Befit nur zum mahren geistigen Eigenthum gesteigert werben könne, wenn er, wie eine gefunde Organisation, indem er fich fraftig entwickelt, jugleich einen jeben Ungriff abzuwehren vermag, wie er in jenen herrlichen Tagen entstand, fand eine ordnende Perfonlichkeit, und Scharnhorst ift der Wilberforce aller europäischen Rrieger ge-Die Entwickelung biefer fur alle Bukunft wichtigen Schöpfung gebeiht am frohlichsten, mo fie entstand, und die Masse unserer gemeinen Krieger hat eine Wiebergeburt erlangt, die benjenigen, ber fruhere Beiten kannte und erlebt hat, in Erstaunen fegen muß. Es ift mir eine Freude, ben preußischen Solbaten gu begegnen; bas mechanische gemiethete Beschöpf ber blogen militairischen Parade verschwindet immer mehr. Diejenigen, die jene Beit in ihrer Beschranktheit aufrecht erhalten wollen, anftatt mas bamals fich einfeitig ausbilbete, fur eine bobere Geftaltung frei ju gebrauchen, find die Unglucklichen; benn ichon feit Sahren erkannte ich ben Sinn, ber meinen Konig burchbringt. Er ift im Lager erzogen, aber in einem Lager, welches von bem Beifte eines friegerischen Bolkes burchbrungen war. Bas bamals Alle erhob und begeifterte, ift ihm ein inneres bleibenbes Lebenselement geworben. Der Solbat ift nicht mehr ein bezahlter, ber ben Burger vertheibigt, ein jeber eigenthumliche Mann vertheibigt fich felbst. In ihrem ebelften Sinne ift bie alte Meußerung: pro aris et focis kampfen, eine volle lebendige Wahrheit geworden. Daburch ist nun ber Rrieg ein inneres Element bes Friebens; die zwedmäßigste, recht eigentlich practische Schule ber allge= meinen Cultur hat ihren fruchtbarften Boden gefunden, und eine jede mit Krieg brohende Zeit, auch wenn fie ohne Rampf verschwindet, ift ein, alle Richtungen des Staatslebens erfrischender Moment. Wir erlebten, wie zur Zeit der Begeisterung 1813, eine ähnliche Epoche im Jahre 1840. Was so in Preußen entstand, ist europäisch geworden. Alle Wölker erkennen die Borzuge der preußischen, und wie wir sie jest schon nen= nen bürfen, der deutschen Bewaffnung, und die größten fremben Staatsmanner fehen in ben Schwierigkeiten, sie einzuführen in ihrem ganzen Umfange, Schranten bes Staatslebens, die sie tief betrauern.

Wenn nun auch ein Arieg unvermeiblich ift, so ist basjenige, was unsere Zuversicht begründet, was bie

Soffnung festhält, daß ein sittliches Moment wechfelfeitiger Unerkennung ber Bolker, mit biefem eine im= mer reifer werbende Berftanbigung, die hohern geiftigen Reime erhalten und in ihrer Entwickelung forbern wird: die anerkannte Absicht aller europäischen Bolker, ben Frieden zu erhalten, wo Leidenschaften ber Maffe ben Krieg hervorrufen mochten. Je langer es ben Kürften gelingt, ben Musbruch eines Rrieges zu verhindern, besto weniger gefährlich wird er, benn besto machtiger werben die ordnenden Geifter des Geschlechts, die den rohen Zustand des gegenseitigen Angriffs be= schwören, und beren immer mehr machsende Bedeutung für die Bukunft, wie ich fie inmitten ber gah= renden Berwirrung der Gegenwart erkenne, jest angedeutet werden foll.

Da begegnet mir bann zuerst tröstend die geistige Entwickelung des Erkennens, der Wissenschaft und Runft. Die Geschichte, wenn sie wahrhaft progressiv ist, schreitet in scheinbarem Widerspruche, wie jene büßenden Pilger, die bei jedem Schritt vorwärts einen halben rückwärts thaten, zu ihrem Ziele. Es ist ihre eigenste Bedeutung, auch hierin Nachfolgerin des Erlösers zu sein, der bie schlummernden Geister der Vorzeit erweckte.

Die Geschichtsforschung, wenn fie bie Thatsachen, als folche von allen trubenden Berhaltniffen gereinigt, bervorzuheben versucht, gewinnt eine Bukunft, die ben erworbenen Schat nie wieber verliert. In unfern Tagen, wo fie bis ju einem Moment gelangt ift, welcher fruber gar nicht benutt werden konnte, wo fie fich auf die fruhefte Naturbewegung der Bolker und die burch diefe hervorgerufene Metamorphofe verwandter Sprachen zurückzieht, und alle schwankenbe Ueberlieferungen burch diesen fichern Maafftab zu prufen unternimmt, hat eine Bafe erhalten, bie, mas fie mit Sicherheit gewinnt, fur alle Bukunft befigt. Naturuntersuchungen diefer Urt schließen die dunkelfte Bergangenheit auf und werfen ein Licht auf alle spätere Beiten. Wir miffen, welchen Werth unfer Konig auf Forschungen dieser Urt legt, und wie er den Mann geehrt hat, welcher ber Grunder einer neuen Wiffen= Schaft wurde. Die immer weiterschreitenden unermub: lichen Quellenforscher entreißen die Beschichte immer mehr bem unfichern Wechsel schwankender subjectiver Borftellungen, und wenn auch die Arbeiter in biefem muhfamen Felde ber Maffe ber Untersuchungen nicht felten zu unterliegen scheinen, fo läßt fich boch ber

höhere belebende Beift nie völlig verbrangen. Wir besigen zwar nicht in unsern Tagen Geschichtsforscher wie die Alten, die in ihrem Bolke eine fichere Beimat erkannten, und von biefer aus mit freiem, großartigem, natursicherem Blicke sich felbft in die Mitte aller befannten Bolfer stellten, mit hellem Auge um fich schauten, wie ber scharf beobachtenbe Naturforscher in ber Mitte ber gegebenen Gestalten, Alles gelten lasfend und anerkennend, eben weil es da ift. Wir find noch beherricht von Berichtigungen, die auf uns einströmen, und mahrend die fortbauernde Correctur uns gang in Unspruch nimmt, burfen wir kaum an bie Fortsetzung bes Tertes benfen. Wie boch durfen wir hoffen, bag biefe uns gelingen follte in einer Beit, in welcher unsere tieffte Nationalität zugeftanden keine Gegenwart ift, sondern durchaus eine Bukunft, wenn auch eine keimreiche und hoffnungsvolle?

Aber die Wissenschaft, die als solche die reinen Thatsachen am schärfsten hervorzuheben vermag, — Thatsachen nämlich nenne ich Gegenstände der Erfahzrung, die von allen schwankenden Meinungen losgezrissen, und und selbst unser Denken beherrschen, und eben wenn wir die herrschaft unbedingt anerkennen,

uns frei erklaren — bie Naturwiffenschaft ift mit einer Macht hervorgetreten, die unfer ganzes sociales Leben gestaltet hat. Es ware vollkommen übersluffig, hier eine Betrachtung anzustellen, die auf eine fast betäubende Art die Gegenwart beschäftigt; nur eine Seite berfelben gehört hierher und darf nicht unerörtert bleiben.

So wie die Menge ber Scharf erkannten und in ihren Berhaltniffen bestimmten Thatsachen wächst, wird auch bas Denken burch feinen erfahrungsmäßigen Inhalt schärfer und in sich sicherer. Bölker sind, nach: bem fie einen Blutepunkt erreicht und Zeiten erlebt haben, beren Berluft ewig betrauert wird, in eine bedaurungswurdige Barbarei zuruckgefunken; es fragt sich, ob ein Ungluck ahnlicher Urt für die cultivirten Bolker zu befürchten steht. 3mar mare es burchaus voreilig, in dem Aufblühen der naturwiffenschaftlichen Studien, in der Birtuositat ber Mechanif, ber Chemie 2. B., ein Sicherungsmittel gegen eine zukunftige Barbarei ju finden. Man konnte vielmehr fehr mohl eine Beit erwarten, in welcher die in dieser Richtung am meisten ausgebilbeten europäischen Völker eine Rolle spielen würden, wie Griechenland mahrend ber glangenden Beit Roms, ober die Bngantiner, mahrend die Ger-

manen ftiegen. Aber von biefer Richtung ber roben Technik in ihrer geiftlosen Birtuositat ift bier gar nicht die Rede, obgleich auch sie eine Bedeutung hat, die nicht übersehen werben barf. Es entsteht vielmehr inmitten diefer machsenden Runft, ich möchte behaup= ten wie in der Geschichte der Erde, nachdem der Rampf ber roben Clemente gemäßigter geworben, eine höbere Bedeutung eigenthumlicher geschichtlicher Gestaltung. Je leichter erzeugt, je sicherer und anmuthiger gestaltet ber Gegenstand menschlicher Arbeit erscheint, besto mehr nimmt er auch die höheren, ordnenden, organisirenden Rräfte in Unspruch, und in sofern ist in unsern Tagen eine Erscheinung hervorgetreten, die, je bewußtloser sie sich gebildet hat, desto hoffnungsvoller der Betrach: tung entgegen tritt. Die Revolution und ihre unglücklichen Früchte entstanden dadurch, daß man anstatt sich der Schaffenden, die Geschichte beherrschenden Thätigkeit hinzugeben, sich den allgemeinen Reflectionen zuwandte und von diesen eine nicht bloß sichere, fonbern sehr schnelle Sulfe erwartete. Run ift mehr ober weniger in allen Burgern durch die wachsende materielle Cultur, burch bie Entstehung neuer Drgane, bie die Leichtigkeit der Bewegung, die Klarheit der Mit=

theilung und baburch bie Möglichkeit einer wechselseitigen Verständigung entwickeln und fördern, eine entsgegengesetzte Richtung in der Geschichte wach geworden, beren Eristenz wir wenige Jahre früher kaum geahnsbet hatten.

Es find nur 21 Jahre verfloffen, feit Deen bie Naturforscher Deutschlands zum wechselseitigen Berständniß versammelte. Es war eine Bolksversamm= lung, die sich ber im Unfange des siebzehnten Sahr= hunderts durch Baco veranlaßten aristokratischen der Academie gegenüber bilbete; auch blieb sie Sahre lang auf die Naturforscher und auf Deutschland beschränkt. Was ift es nun aber, wodurch diese Urt der Ber= eine allmälig europäisch geworden ist, so mächtig, daß fie alle bedeutende Beschäftigung umfaßt, eine jede in ihrer Eigenthumlichkeit festhält, eine wechselfeitige Ber= ständigung für lebendige Entwickelung innerhalb be= stimmter Grenzen fucht, und badurch fich zu forbern ftrebt? Sind die Bereine nicht in wenigen Jahren, als Fruchte des Friedens, in allen Landern machtig geworden? Wer kann fagen, er fei ber Urheber einer neuen Richtung ber Cultur, die offenbar mit munder: barer Gewalt sich aus allen Richtungen bes sich in

fich befinnenden geschichtlichen Lebens erzeugt hat? Ich scheue mich nicht, es auszusprechen, daß ich in biefer Richtung eine geschichtliche Wiedergeburt bes Geschlechts ichaue. Die Corporationen früherer Zeiten erzeugten eine innere Berfplitterung, einen egoiftischen Separatismus, welcher bas gange Staatsleben anftecte, von biefem ging die tobtenbe Gelbstfucht ber Innungen, Monopole, Sandelsbeschränkungen aus, und das Staateleben aller Bolker verwickelte fich in Widersprüche, die Retten erzeugten, die immer brücken= ber wurden, daß man nur durch eine gewaltsame That ber gefährlichsten Urt sie zu sprengen vermochte. Sest wollen diese Corporationen sich wieder erzeugen, aber in einem höheren geiftig lebendigen Ginne. Wenn eigenthumlich geiftige Organe sich in sich verftandigen, bann werden sie auch sich untereinander verstehen. Aber wie diese munderbare Umkehrung ber Gefinnung nicht willkurlich entstanden ift, so kann auch ihre Bildung nicht burch eine außere Composition ber Bereine herbeigeführt werden. Die Ordnung der neuerwachten Corporationen bildet sich offenbar durch eine Bewegung des Geschlechts, und die lebendig gestaltenben Momente biefer Bewegung werden durch eine höhere

Sand geleitet. Roch ift biefe Richtung in ben erften Reimen; nur wer nicht finnlich in einer engen schwanfenben Gegenwart, sonbern in ber Geschichte lebt, kann die große Soffnung fest halten, die ihm hier als ein bleibendes Gut des Geschlechts heiter und geschmangert von einer machtigen Bukunft entgegentritt. Daber beschränken sich diese Vereine nicht bloß auf materielle Intereffen; auch die hochsten suchen eine sichere eigenthumliche Geftaltung, die freilich allenthalben jest noch eine unsichere, unreife genannt werden muß, und fo betrachtet, schwach, ohnmächtig ift, so baß ein jeder Berein für sich billig mancherlei Tabel unterliegt. Denn noch find diese Gemüther übertaubt von dem abstract allgemeinen, jede beftimmt eigenthumliche Bildung vernichtenden revolutionaren Gefchrei, welches immer gefeswidriger, tobender, widerwartiger wird, je mehr es feinem Untergange entgegen geht. Es ift boch auf: fallend, wie die revolutionare, die absolut einseitig kosmopolitische Richtung in ihrem Fortgange sich ergriffen fieht von einer Thatigkeit, die in jeder fonbernden Form einen bestimmten Inhalt sucht.

Bis auf biese Stelle habe ich ber Betrachtung ihren allgemeinen Charakter nicht nehmen wollen, hier

aber brangt fich bie Nothwendigkeit auf, bie Bebingung zu erwägen, unter welcher eine wechfelfeitige Berftandigung, eine Ginheit ber noch getrennten Bereine möglich ware. Die Begunftigung einer höhern, bleibenben, bas menfchliche Gefchlecht liebenden Sand, welche vorausgesett werden muß, wenn, was und fo hoffnungsvoll entgegenwinkt, als eine heitere geschicht= liche Wirklichkeit hervortreten foll, fann nur durch eine menschliche Perfonlichkeit, der wir uns vertrauungs= voll hingeben, verwirklicht werden. Welcher bedeutendere Mensch ergreift sich nicht in Momenten seines Lebens, in welchen er auf den harten Widerspruch zwischen bem, was er im besten Sinne ausführen mochte, und was er nicht zu thun vermag, ftogt. Der Wohlthätigste muß mit harter Entsagung feine Wohlthat, der an bedeutenden Entwürfen Reichste seine ideenreiche Thätiakeit beschränken. Wie oft beklagen wir uns. wenn wir eine folche Erfahrung machen; wie unfähig sind wir, das für uns Heilsame, welches in ihr liegt, zu erkennen; benn was in unserer wohlthätigen Gesinnung echte Liebe, mas in unfern ideenreichen Entwurfen Wahrheit ift, hat ein Dafein, und wir wurden uns weniger beklagen, wenn wir die Selbstfucht

ber That hinzugeben, und bas Ebelfte unferes eigenen Dafeins auf einen andern mit bingebender Treue zu übertragen vermochten. Freilich ruft man mir laut entgegen, folche Gestalten suchen wir ja alle, und wenn wir glauben fie gefunden zu haben, fo tritt uns nur an der Stelle der eigenen eine fremde Selbstsucht ent: gegen, die des Reichen, des Abels, des Kurften. Wer nur bei diefer Erfahrung die Bahrheit sucht, der fangt die Prüfung bei sich felber an. Er frägt billig, ob seine Selbstsucht nicht die fremde erzeugt und ftartt, ob er die hulfreiche Geftalt, die nur durch Singebung ju gewinnen ift, nicht von fich ftogt. In allen befondern Källen muffen wir gestehen, daß Reichthum, Macht, gebietende Gewalt über die Verhältniffe, Die Bedingungen eines machtig ordnenden Dafeins find; ber geiftig Bedeutende municht biefe Guter nur, um auf eine folche höhere Weise thatig fein zu konnen. Wenn nun feiner entfagen will, feiner mit Freuden durch einen andern verwirklicht sieht, was ihm nicht vergonnt ift, ja wenn keiner, wie ein Jeder es mehr ober minder vermag, burch ein eignes reinigendes Dafein hier die Macht, dort die treue Singebung zu verebeln fucht, dann entsteht die mufte Barbarei bes

Communismus unferer Tage. Gin Jeber will nicht blog bem abstracten Rechte, fondern auch bem Besite nach bem Undern gleich fein. Nicht von innen heraus, - wo jedes Dasein aus einer tiefern Quelle, als die der Sinnlichkeit entsprungen ift, wo die Berhaltniffe, unter welchen wir geboren find, die Bedingungen, unter welchen wir unfere Entwickelung fanden, die Talente, mit welchen wir begabt find, une in ein hoheres göttliches Dafein verseten - fondern durch ein sittlich zwingendes äußeres Berhältniß foll eine Composition entstehen, eine mechanische Gleichmäßigkeit, durch welche keiner sich mächtig zu entwickeln vermag, ein Seber, was er ift, nur auf negative Weise, durch die Beschränkung aller übrigen wird. Da will keiner es ein= feben, wie die wechselfeitige gleiche Regation nie ein Lebensprincip werden kann, nicht einmal ein mittelmäßiges, noch viel weniger ein heiteres großartiges Leben zu erzeugen vermag.

Faffen wir nun diese Unsicht und halten fie fest, indem wir die Bewegung der ganzen geschichtlichen Beit beträchten und in jener ein Fortschreiten eines lebendigen durch Gott geleiteten Individuums erkennen, bann begreifen wir, wie ein Bewußtsein des gesamm-

ten Gefchlechts, tiefer begrundet, als das in verschies benen Formen der vorübergehenden Zeiten, die Bolfer burchbringen muß.

. Ein jedes Bolt bilbet fich aus biefer überfinnlichen Quelle, geleitet burch biefes tiefere Bewußtsein, und Alles was ordnend in der Erscheinung Gestalt gewinnt, erhalt seine Bebeutung burch fie. Das sinnliche Bewußtsein ift von einer ihm fremben Ratur ergriffen, es wird von diefer beherrscht, und wenn der ordnende Berftand eine innere Berrichaft ausubt, fo vermag diese boch die der Natur nicht aufzuheben, und eine frembe Gewalt beharrt im Erkennen. Wir können die Anechtschaft nicht aufheben, die uns in der Er-Scheinung bis in bas Innerfte unferes Dafeins feffelt. Jenes höhere Bewußtsein, burch welches wir mit bem ganzen Gefchlecht geistig verbunden find, fennt biefe Kesseln nicht, es bewegt sich unabhängig von den Be= bingungen ber Beit, es ift gang in jeder Perfonlichkeit, ihr eigentliches Befen, die Statte ihrer Freiheit. Dem handelnden Individuum erscheint es als das innerlich gebietende, jebe finnliche Bedingung abweisende Bewiffen, bem erkennenden, als die schaffende Thatigkeit, bie allen jenen finnlichen Bedingungen, die bas Bewiffen abweifen foll, eine positive Bebeutung ertheilt und fie als gottliche Kugung aufnimmt.

So erhalt ein jeder Burger eine hohere Sanction feines Dafeins, und feine Berechtigung als lebenbiges Mitglied des Staats entspringt aus diefer. Alle finnlichen Bedingungen feines Lebens, bie Schranken, innerhalb welcher fein Beruf fich bewegt, feine Geburt, feine Erziehung, Armut wie Reichthum, find gegebene Bedingungen, die nur innerhalb ber Grenzen bes Gemiffens und bes Talents fich lebendig entwickeln follen, aus der inneren Quelle des höhern Bewußtfeins genährt. Man irrt fich, wenn man glaubt, daß das die Geschichte ordnende Bewußtsein ein glanzend ausgebildetes Erkennen vorausfete. Es ruht auch unentwickelt in einem jeden Mitglied bes Staates und ift fur ben Sandelnden die Bernunft bes Sandelns, für den Erkennenden das Gemiffen bes Denfens.

Aus diesem Bewußtsein nun treten die Personlichskeiten hervor. Die Bedingungen ihres Daseins sind von dem Beruse, innerhalb welchem die göttliche Freisheit sich handelnd äußert, nicht getrennt. Und hier, wo die Personlichkeit in ihren Schranken doch zugleich

in fich ein Unenbliches einschließt; auf biefem religiofen Standpunkte, ber alle außere Bedingungen bes Dafeins, die benutt, geleitet, nicht von dem Inneren getrennt werden burfen, in fich schließt; beruht bas Mofterium ber unbedingten Singebung, die durch fromme Gefinnung eine jebe, auch die geringfte Personlichkeit, aus einem Knechte ber Natur in ein Kind Gottes verwandelt. Sier allein erkennen wir die Bebeutung bes Berrichers, und wiffen, bag er nur als aus gottlicher Gnabe entftanben, begriffen werben fann. Der trennende, sinnliche Berftand sieht in ihm nur Einen aus den Vielen, und felbst der Konig wird nur als eine Geburt ber Majoritat willkurlich gefest und begriffen, wie das Universum aus der Unendlichkeit ber geiftlosen Bahl. Diese ift herrschend in Frankreich, und wurde ichon jest neben ber Virtuositat ber Mathematit und ber eracten Auffassung bes Sinnlichen basjenige völlig ausgebildet haben, was mir die Barbarei ber Uebercultur ift, wenn nicht alle, auch die tiefften Momente ber Geschichte, in einem jeden Bolke Schlum= merten. Diese Birtuofitat, die nichts Schöpferisches in sich hat, bilbet die technische, wie politische Gewalt bes Bolkes, und ben Liberalismus, fur welchen ber

Verstand alles ift, ber nur ein willkürlich auf der Oberstäche des Daseins Spielendes erschaffen, den Staat als eine mathematische Aufgabe behandeln und lösen will. In dieser hat die Tiefe des Daseins als solche kein Necht; nur die Form der Lösung, die nie gefunden werden kann, weil das Volk, als ein solches, sein geschichtliches Dasein nie auszugeben vermag.

Wie in Frankreich der berechnende Verstand ben inneren Streit unterhalt, und fur jest bas Ueberge= wicht hat, so find in England die als Natur erscheinen= ben Elemente ber Geschichte selbst im Rampfe begriffen; daher tritt hier das positive Musterium ber Geschichte, wie es ben Frangofen abhanden gekommen zu fein scheint, hervor; baher wird hier ber Streit burch geschichtliche Wirklichkeiten unterhalten, die fich als folche anerkennen und nie aufgeben wollen: zwischen Rönig und Staat, zwischen Abel und Bolk, zwischen Ugricultur und Industrie. Daber, wenn wir die geschichtliche Bedeutung diefer Bolker betrachten wollen, befitt Frankreich eine einseitig ideale, England eine einseitig reale Gewalt. In Deutschland will die Ginheit beider fich entwickeln, und der finnliche Berftand eine göttliche Richtung nehmen. Uber eben besmegen

feben wir Frankreich wie England in Deutschland machtig kampfen, und die geschichtliche Verwickelung ber Gegenwart ift hier die größte.

3ch nenne die Religiofitat in allen ihren Formen eine geschichtliche Daffe, die Substang ber Geschichte, bas ben Menschen entgegentretende rein positiv Allge= meine, nie gang ju Berbrangenbe, im Gefchlecht als ein Ganzes, in einem jeben Bolke, ja in einem jeben Menschen Unverwüstliche. Die Religiosität bindet ein jedes finnliche Dafein unmittelbar an ein überfinnliches, bas Denken in einer finnlichen Beit an ein Emiges. Der reflectirende Verftand hat fich von diefer Quelle alles Daseins getrennt, und es ift allgemein anerkannt, welchen machtigen Sieg er in ben letten Jahrhunderten errungen hat, als es Paris gelang, die frühere Rolle Roms in der Geschichte zu spielen. Bon jest an mar nur von idealen Grogen die Rede; man hörte häufiger als fonft bas Bolf nennen. Uber in biefem Worte lag so wenig ber Geift ber Entwick: lung, wie die Mufik in bem Solze ber Flote ober in bem Metalle bes Walbhorns. Sind wir nicht alle in einer Beit geboren, in welcher es kaum einem 3meis fet unterlag, bag bie Literatur bas Bolt reprafentirte;

bas, was nicht durch sie laut wurde, ein Nichtiges aus bem verständigen Calcül Auszuschließendes sei? Diesses ist der noch herrschende Hauptirrthum; er ward zuerst anerkannt in Deutschland, als die große philossophisch zäschetische Krise sich ausditdete; und so trat dieses seindselige Element der Literatur selbst in diese hinein, und ist nicht mehr von ihr zu trennen. Über sie ward zu einseitig und fast nur künstlerisch ausgessaßt. Das Bolk, als solches, dirgt in sich die gesschichtliche Masse, deren Tiese dem Verstande ein Räthsel ist. Der calculirende Verstand bildet sich nur für die Gegenwart, in und für welche seine Probleme gelzten; aus keiner lebendigen Vergangenheit erzeugt, vermag er keine Zukunft zu entwickeln.

Wie überzeugt waren wir alle, als wir den Aberglauben weichen, den Fanatismus unterliegen, Borurtheile besiegt, sliehen sahen, daß nun auf immer jener Feind des klaren Verstandes überwunden und aus der Geschichte verdrängt sei. Und doch hat es sich gezzeigt, daß er noch da war, und viel mächtiger als wir und gedacht hatten, ja, daß er in ein Bündniß trat mit einem Geiste, der selbst die Besten und Hochbezgabtesten an sich zu ziehen wußte; die Nüchternen

wurden in fich ungewiß; bas Rarfte und Evidentefte fchien ohne Inhalt, ale burch die philosophische Rrife im Unfange bes Sahrhunderts Alles, was man mit fo vieler Sicherheit zu besiten mahnte, erschuttert marb. Allerdings burfte man hoffen, daß diese Erichütterung nur eine vorübergebende fei; benn die Philosophie felbft erflärte fich burch mächtige Reprafentanten gegen bie religiose Bewegung, mahrend die rationalistische Musbildung des Verftandes immer mehr in die Volks: maffe eindrang, und jene nicht bloß außere, sondern auch innere Gleichheit hervorrief, burch welche bie tiefere Bolksmaffe von den Bewegungen ber Literatur ergriffen, ihrer geschichtlichen Gigenthumlichkeit ent: fagte, und mit den Aufgeklarten ebenburfig murbe. Doch waren die Gemuther von der Sicherheit des bloß finnlich begrundeten Gebaudes abgeführt, irre geworben, und wie feltsam, ja gefährlich verlockend jene unmittelbare Richtung, ber schwankende Buftand auch erschien, in mannigfach wechselnder philosophischer, afthetischer, politischer Form, so ward es boch immer klarer, daß die Krise eine mahrhaft geschichtliche im tiefften Sinne genannt werden mußte. Diese Rrife, burch Perfonlichkeiten wie Rant, Fichte, und vor Allen

Schelling, burch die Schlegel, Tied, Novalis, herbeis geführt, aber keineswegs erzeugt, hatte allmälig allen Gebanken bes beutschen Bolkes eine andere Richtung gegeben, in welche unwillfürlich und bewußtlos felbft bie Gegner hineingeriffen murben. Die Sprache marb fast unmerklich eine andere: in diefer erkannten bie alten Gedanken fich felber nicht mehr; und mahrend biefe Gahrung immer weiter um fich griff; bas innere Krankreich in Deutschland immer ohnmächtiger wurde; die Erschütterung ber brobenden Unterjochung gegenüber tief genug war, um in Deutschland eine Uhn= dung von der besonderen Gigenthumlichkeit des Bolkes zu erwecken, trat die außere Demuthigung beffelben immer brobender hervor; fie erschien Bielen entschie= ben. Aber bas Bolk erkannte fein eigenes nationales Wefen, und bag etwas ba mar, etwas Beiliges, mas unbedingt, ja mit Aufopferung bes finnlichen Dafeins gerettet werben mußte. Bum erften Male regte fich bas Deutschland, welches seit Sahrhunderten in fich zerriffen und zersplittert mar; feit bem breißigjährigen Kriege Frankreich geistig unterthan, so daß man nach Paris mallfahrtete, wie fonft nach Rom; - biefes Deutschland hatte nun ein Baterland gefunden, und

fich ihm hingegeben. In biefer Bewegung war ber armfelige Unterschied zwischen Literatur und Bolt, und ber baburch entstandene Kampf völlig verschwunden.

Als nun in Rugland Gott fur uns gefampft hatte, regte- fich bas Bolk; aber erft nachdem es fich echt volksthumlich um feinen Fürsten geschaart hatte, und bas große geschichtliche Wunder unserer Tage trat hervor. Mir icheinen es ichon vergeffen ju haben; bas Bolt tampfte fur feine Selbständigkeit und fiegte. Deutschland war ber Mittelpunkt aller europäischen Rampfe, wie im breißigjährigen Rriege, wo es unterlag. Alle Fürsten Europa's versammelten sich in Wien mit ben Deutschen zur gemeinschaftlichen Berathung; aber ber Sieg mar ju neu; ber Begriff einer echten beutschen Selbständigkeit mußte sich erft entwickeln. Frangofische Freiheitsideen herrschten noch, und maren so machtig, daß sie felbst von den Fürsten anerkannt werden mußten. Die Lander wurden vertheilt; bie Seelen nach ber Bahl ausgetheilt; bem Gangen lag ein Calcul zu Grunde; an die Stelle des Enthu= stasmus war die gemeine Politik getreten. Der Er= folg mar vorauszusehen. Die Trennung zwischen Völfer und Kurften, die Trennung zwischen Literatur und

Bolt trat gang im frangofischen Sinne wieder hervor. Wie der Enthusiasmus des Kampfes, verschwand auch die Erinnerung an die geistige Rrife, mit welcher bas Jahrhundert begann. Politisch, wie der Wiener Congreß, ward nun auch die Literatur. Wiffenschaft und Runft traten in ben hintergrund, und murden, wie die stillen Gemeinden, als der Protestantismus bas allgemeine nationale Interesse verloren hatte, auf Schulen und Universitäten geduldet, von den Fürften gefürchtet, von dem Bolke anerkannt, in fofern fie eine politische Richtung annahmen. Aber was die geiftige Rrife erzeugt hatte, mas der Enthusiasmus des kam= pfenden Volkes inhaltsschwer hervorrief, mar nur schein= bar verschwunden; gang im Stillen wuche es, von der lauten Literatur nicht geachtet, ober, wo man es mahrnahm, als eine Urmfeligkeit gering geschätt. Es war das, was ich die geschichtliche Masse genannt habe, die immer einen religiöfen Grund hat. Mit Bermunderung fah man diese Bewegung immer mehr um fich greifen, immer machtiger werden, in ber Literatur, im Bolke, ja manchmal mit Erstaunen, in dem eigenen Ge= muthe. Das göttliche Rind einer göttlichen-Beit erschien schwach, ohnmächtig. Die geschichtliche Maffe

ift zwar im Allgemeinen religios, aber feineswegs rein. Religios nenne ich fie, nicht weil fie ben Rampf fchlich= tet, fie erregt ihn vielmehr, ingrimmiger, heftiger; beswegen aber nenne ich fie fo, weil fie bie Quelle des Rampfes im Ueberfinnlichen fucht; weil fie in bem Ursprunge beffelben bas machgewordene Gemiffen bes Geschlechtes erkennt. Es ift Rants größtes, nie genug ju erkennendes Berdienst, daß er aus ber Mitte ber Beisheit der Reflection, nach dem überfinnlichen Urfprunge bes Gewiffens hinwies. Das Rant innerhalb ber engen Grenzen ber reflectirenben Schule that, ward jest eine überraschende, geschichtliche Thatsache. Die Macht, nach welcher er, als nach einer fremben; nie zu beherrschenden hinwies, trat als eine geschicht lich positive immer entschiedener hervor. Der Rampf ward jest auch immer heftiger. Der Berfuch; bas Christenthum philosophisch zu deuten, und so fur ben reflectirenden Verstand zu gewinnen, galt nicht mehr, feit bem die geschichtliche Maffe, in ihrer allerdings unbestimmten, ja die gefährlichsten Widerspruche in fich einschließenden, positiven Macht sich geregt hatte. Der Rampf felbft nahm einen entschiedenen, offenfiven Character an; er mußte, mas bis jest im Dunkeln

schlummerte, laut verfundigen. Das Chriftenthum, mit diesem das tieffte, geschichtliche Element aller chriftlichen Formen, wird in feinem Centrum angegriffen. Es ift ein Rrieg auf Leben und Tod; aber ber Sieg ift nur zu erringen, wenn er reblich burchgekampft wird, wenn Beifter mit Beiftern fampfen. Soll bie finnliche Macht die Mittel hergeben, ben Rampf zu entscheiben, so hat bas Chriftenthum sich auf ben Standpunkt ber Beiben geftellt, als fie bas feimenbe Beil verbrangen wollten. Das finnlich geworbene Chriftenthum, in einem Bunbniffe mit irdischen Gogen, hat seine eignen Waffen verkannt, aber bas mahre, mächtige, geistige, unterliegt nicht, wohl aber die un= selige Verirrung, ergriffen von ihrem eignen Wiberfpruch. Wir kampfen alle mit inneren 3weifeln; je geiftig tiefer der Ruf der gottlichen Liebe laut wird, bie uns zur hingebung aufforbert, besto machtiger tritt die absolute Selbstthätigkeit des Denkens hervor, die keine andere Schöpfung erkennen will, als die eigene. Alle tiefe Christen haben erfahren, und zwar zu allen Zeiten, daß biefer Kampf ein unvermeiblicher fei; ein jeder abgewiesener Zweifel ift ein doppelt ge=

fährlicher; aber biefer Streit ift, zu biefer gefährlichen Spige getrieben, nicht ein allgemeiner.

Bo Gemeinden fich im gemeinschaftlichen Glauben zusammen finden, und in sich beruhigt ben Rampf beschwören, barf ber ruhige Friede nicht gestört merben. Alles, mas in ben Gemeinden laut wird, muß ihnen eigenthumlich fein, und ber Staat, die finnliche Gewalt, hat die Pflicht, folche Gemeinden zu schüten. Die Stätte ber Zweifel, die laut werden muffen, und eine geschichtliche Bedeutung erhalten haben, ift die Wiffenschaft; in ihr fampfen Beifter. Der Sieg ift, einmal errungen, entschieden, und muß endlich erlangt werden. Die Zuversicht des Sieges ruht in dem Glauben, ber an fich felber glaubt; er ift in feinem innerften Wefen verschwunden, wenn er an feiner 2011macht zweifelt; - biefes ift bas protestantische Grund: pringip; bas innerfte Wefen bes Protestantismus. Daburch nun unterscheibet sich bas Christenthum unserer Tage von bem jeder fruheren Beit. Man forbert ben Glauben der Gemeinde, ben noch nicht entstandenen, ober innerlich übermundenen Zweifel, von einem jeden Lehrer, und weil der irreligiofe, berechnende Berftand in feiner leeren Allgemeinheit noch zu machtig ift, weil

von ihm eine jede religiofe Eigenthumlichfeit fcon als folche nicht anerkannt wird, fo erscheint biefe Forde= rung hier als eine nicht julaffige und unpopulare. Diese innerlich in einem Jeben und außerlich in ber Beit liegende Popularitat ift noch nicht befiegt; aber bie immer machtiger werbende Bolksstimme maffnet sich gegen die falsche Popularitat. Aber ebenso gehört zur geschichtlichen Gigenthumlichkeit unserer Beit, neben biesem Schute der Gemeinden, die unbedingte Freiheit ber wiffenschaftlichen Forschung zu fordern, ja hervor= zurufen. Die Stellung des Staates in dieser Rucksicht ist noch eine unreife. Es berricht, und muß eine Unsicherheit herrschen, so lange die Gemeinden die Sicherheit ihrer eigenthumlichen Geftaltung, die Phi= losophen in leerer Abstraction, von aller gegebenen Wirklichkeit absehend, ihre eigene Stellung nicht begreifen. Daß aber unfer König die doppelte Seite der Aufgabe richtig gefaßt hat, gleich entfernt von einer falfchen Union und einer fectirerischen Abgeschloffenheit, hat mich mit innerer Freude erfüllt, und meine Soff= nung machst, wenn ich den mir freundlich gesinnten Minister, eine jede falfche Popularitat verachtend, fei= nem Könige treu bienend, erkenne. Und in diefer

Rücksicht verstehe ich das große Vertrauen, welches der König einem Manne geschenkt hat, der sich durch seine geschichtliche Bedeutung, durch seine religiöse Gessinnung, wie durch seine wissenschaftliche Bildung auszeichnet. Es gehört zum reichen Glück meines Lebens, daß ich Bunsen schon seit mehreren Jahren zu meinen bedeutenden Freunden zählen darf.

Denke man fich diefelbe nationale, religiofe Bewegung, die jest im Bachsen ift, zur Zeit bes Biener Congresses. Der dreißigjährige Rrieg hatte die Stellung der Protestanten gegen die Ratholiken zum Nachtheile der erfteren entschieden. Man ließ fich die negative Stellung der Protestanten, den Katholiken gegenüber, gefallen, und schien überzeugt von dem Rechte ber letteren, wenn diefe mit ber Behauptung bervortraten, daß die religiofe Unerkennung ihrer Beg= ner eine Bernichtung des Ratholizismus fei; daß, wenn wir Protestanten aufhörten ihnen Reger ju fein, die nur geduldet werden konnten, fo lange Gott die Mittel ber Bernichtung den echten Chriften versagte, auch der Katholizismus verschwinden muffe. Uls wenn baffelbe nicht von den Protestanten galte, wenn diese sich als solche in Staaten vereinigten. Wie nun ber

Protestantismus sich feinem Gegner, gegenüber aus: bildete, muß hier unberührt bleiben. Dag er aber von Seiten bes Staates anderthalb Jahrhunderte hindurth in ber negativen Stellung blieb; ift nur baraus gu er flaren, daß man Rom in seiner Dhnmacht geringfchatte. Wenn man den Moment nach dem Kriege benutt hatte; wenn die damals fiegenden Protestanten, burch welche offenbar ber Enthusiasmus entstanden war, burch ben ber Sieg errungen marb, die positive Un= erkennung gefordert hatten, die allein eine mahre, nicht bloß simulirte, wechselseitige Verständigung möglich machte; wie gang anders mare die Stellung ber beis ben geschichtlichen Rirchenformen geworben. Uber Rom kannte feine Stellung. Go lange ber frifche protestantische Enthusiasmus, ber ben Rrieg erregt, und den siegreichen Keind herbeigeführt hatte, noch lebendig mar, schwieg es. Damals hatte es Bugeständnisse, die es jest als völlig unmöglich abweist, als ein Glud betrachten und annehmen muffen. Aber leis ber die Protestanten waren von dem Sieges-Entzucken noch erfüllt, und Fürften wie Bolter gang von politi= ichen Soffnungen burchbrungen. Englands Rirche hatte eine insularische Form, wie bas Land; sie war

eine Lanbestirche im engsten Sinne, mit der Staatsgewalt völlig verschmolzen, und wer in außereuropäisschen Ländern gewonnen wurde, ward (die Chinesen ausgenommen) Engländer, wenn er durch die englisschen Missionäre Christ wurde. Die Religion war mit der Staatsgewalt verschmolzen, und beherrschte das katholische Irland, wie ein erobertes Land. Die einseitige Anerkennung ist von einer Unterwerfung nicht sehr verschieden, und man tröstete sich nur mit der geistigen Ohnmacht des geistigen Herrschers, mit dem mächtigen Bündnisse des Protestantismus, und mit der ideal herrschenden Literatur in allen europäischen Ländern.

Da trat ein Ereigniß hervor, welches geeignet war mit ber steigenden Macht des Protestantismus die Bestenner desselben auf ihre falsche Stellung aufmerksam zu machen; der Streit nämlich über die gemischten Shen. Der zündende Funke schlug wie ein Blitz ein, in ein Verhältniß, welches das engste persönliche, zusgestanden durch die Natur als geistige Macht, wie durch die Geschichte geheiligte, genannt werden mußte; in eine Verbindung, die, man mußte es bekennen, in ihret Entstehung und Begründung höher lag, als

jebe in ber Sinnlichkeit fich ausbilbende Staatsgewalt. Man hatte ichon früher bie Ginrichtung getroffen, die die zwedmäßigfte Schien: die Rinder wurden getheilt, bie Mabchen in der Religion ber Mutter, Die Knaben in ber bes Baters erzogen; wenn bie Eltern gemeinschaftlich es nicht anders beschlossen. Daburch ward bas Staatsgefet, als folches, aufgehoben, indem es gegeben marb; benn ein Gefet, ber Billfur preisgegeben, ift keins, und ber Buftand unterhielt fich nur, weil ber erblafte Ratholicismus im Bolke wie die geistige Berirrung in ber Literatur eine Gleichgultig= feit gegen alle kirchliche Formen erzeugt hatten, und felbst wo ein religiofer Ernst ber einen Chehalfte stattfand, meift ein ftilles Rachgeben ber andern hervorgerufen wurde. Die völlig unnaturliche und aller religiösen Bilbung gefährliche Trennung ber Mutter von ihrem Rinde ward gebulbet.

Run fand für die Rheinprovinzen eine neue Bersfügung statt: die Religion des Mannes sollte die religiöse Erziehung aller Kinder bestimmen. Aber in den überwiegend katholischen Ländern glaubte man in dieser Berfügung eine protestantische Propaganda, die auch eine politische Bedeutung hatte, wahrzunehmen; benn

bie meiften gemischten Chen fanden zwischen ben ein= manbernben protestantischen Rriegern und Beamten, und ben katholischen Tochtern bes Landes ftatt. Sest ward in diesen Lanbern ein Bundniß Roms mit ben Unzufriedenen möglich. Ich will nicht behaupten, bag irgend eine politische Absicht zu Grunde lag; bei bem religios gesinnten Urheber gewiß nicht; aber wo da tief bewegtes Bolf fich ihm gur Sulfe barbot, wo bie Geschichte ihm eine große rechtliche Macht gelaffen hatte, ba mußte er fich verpflichtet fühlen, beibe zu benuten. Es zeigte fich nun, mas man bis jest fur unglaublich hielt, wie schwach die Literatur ift, wenn fie fich von ber unergrundlichen Substanzialität ber ge= Schichtlichen Maffe zu trennen magt. Gelbit in Kranks reich, wo man fie gang überwunden glaubte, marb fie immer gefährlicher, und man fann einer neuen mach: tigen Bendé vielleicht entgegen seben, in welcher bas Bolf fich unmittelbar fur ben Papft, und mittelbar fur die vertriebene Dynastie bewaffnen wird.

Im protestantischen Deutschland ist aber bas Beburfniß einer innern, allgemeinen Vereinigung auf eine erfreuliche Weise hervorgetreten, und zwar so, baß bas factische Resultat bieser Vereinigung bie po-

fitive Stellung ber Protestanten herbeiführen muß, so wenig diese von den Urhebern beabsichtigt, ja nur gewünscht wird. Diefe kampfen vielmehr fur eine schon besiegte und flach gewordene Literatur, und ahnden nicht, welch einen machtigen Feind fie gu ihrem Schute herbeigerufen haben. Ich fpreche fur ben Berein, der den außerlich herabgefunkenen Bustand der protestantischen Kirche erkennt und abhelfen will; Kirchen bauen, wo diese fehlen, vor Allem aber den Lehrstand der Armut, der Dürftigkeit und damit ber Beringschätung entreißen. Giebt es ein hoffnungs: volleres Ereignig, man fann wohl fagen, ein überraschenberes als biefes? — Es entstand zuerst aus einem Bundniffe mit einer flachen Bewegung ber Literatur, wie die positive Macht des Ratholizismus sich burch ein Bundniß mit der finftern religiöfen Maffe erhob; dieses Bundniß wird aber burch die Macht der göttlichen Beit sich felber vernichten; es ift feine ge= schichtliche Wahrheit in ihm. Ich bedaure einen Jeben, ber fich aus beschränkter Religiofitat von dem Vereine trennt, ihm fehlt recht eigentlich der Glaube an ben Glauben. Alle Streitigkeiten des Protestantismus bleiben unerortert, aber fie find innere geworden, und

alle Protestanten bilden ein Individuum, welches mit den eigenen inneren Zweifeln kämpft. Als dieser Berein um sich griff, als er eine Bolkssache wurde, als viele Tausende in allen protestantischen Ländern des Festlandes ihm zuströmten, da jauchzte ich hoch auf, und eben der unsertige, ungeschickte Ursprung begründete meine Hoffnung. Nicht ein menschlich Fertiges sollte entstehen, ein Zukunftiges vielmehr, welches wir aus Gottes Hand, nicht von Menschen erhalten sollten.

In ihrem Glauben beschränkte christliche Gemeinben brängten sich hinzu und wurden abgewiesen; die Theologen eilten herbei mit ihrer Dogmatik und wurz
ben nicht gehört; was sich regte, war nicht Dieser oder
Jener, es war die göttliche Geschichte. Wohl crwarte
ich eine mächtige Persönlichkeit; mit dieser einen Ansfang einer Geschichte der protestantischen Kirche; aber
der Zeiten Külle ist noch nicht da. Ich aber lebe im
abrahamitisch geschichtlichen Glauben; wo das Volk
willig Opfer bringt, und wenn diese noch so gering
sind, da ist es gewonnen. Wo es in ganzen kändern
sich erhebt, da ist es geschichtlich mächtig und seine
Zukunft gewiß, denn da ist die Natur nicht verdrängt,

wohl aber aus der grundlosen Tiefe der Schöpfung zeugungskräftig in die Geschichte getreten. Da wird der Glaube das Erkennen umarmen; Wissenschaft und Kunst aus den ewig reichen, verborgenen Quellen des Glaubens ernährt werden und wachsen; die Sprache veredelt, klangvoll aus ihm hervorquellen, und jeder Gedanke immer klarer seinen eigentlichen Inhalt, jede Trauer ihre Grenze, jede Freunde ihr verschönerndes Maaß sinden; denn eine jede Persönlichkeit wird immer mehr in der reinen Hingebung selbstständig und in ihrer Gebundenheit frei.

Unser König hat sich dieser Volksbewegung angeschlossen, und so den Protestantismus, ohne seine Grenzen als Herrscher zu übertreten, verkündigt. So sehe ich in ihm, Wissenschaft und Kunst, bürgerliche Vereine, die ihre innere tiese Eigenthümlichkeit begründen wollen, sich wechselseitig nähern und ihre sichere religiöse Einheit zugleich verwirklichen. Eine solche Einheit der Entwicklung ist nur durch eine mächtige Persönlichkeit möglich. Man glaube nicht, daß diese hoffnungsvolle Unsicht der Zukunft in mir sich plösslich ausgebildet habe; sie ward das immer innigere, immer mächtigere Element der letzten zwanzig Jahre meines Les

bens. Es giebt einen nie aufgehenden Rest des Staatslebens; er wird gebildet, wo die Bedingungen, innerhalb welchen die Staatsordnung sich bewegt, das perfönliche Dasein nicht in selbsterhaltender Thätigkeit zu sehen vermögen. Der Staat soll diesen Rest, so weit sein Kräfte reichen, verkleinern; je mehr es ihm gelingt, desto glücklicher ist er zu preisen; ihn völlig zu verdrängen, vermag er nie.

Much hier tritt eine schöne Bukunft uns entgegen: im Volke regt sich bas Bedürfniß, die Urmut zu unterftugen, dem hülflosen Alter beizustehen, die Rran= ten zu pflegen. Das Volk ist in sich bewegt, die gartefte Blute bes driftlichen Glaubens, die rein menfch= liche Liebe, die tiefer liegt, als alle finnliche Berfügung, will fich wieder hervorwagen. Der Formalismus bes Staates brobte biese Blute zu erfticken, und als man sich von Theologen allein seine Religion so ober so einrichten und burch Confistorien gufertigen ließ, als man feine eigensten Geschäfte burch Collegien abmi= nistriren, ja feine Baterlands = Bertheidigung burch gemiethete Beere beforgen ließ, übergab man auch bas Allerinnerste, das Allerverfonlichste ruhig und gleich= gultig ben Armenanstalten. Das Bolk hat immer

entschiebener ben Muth erlangt, sich selbst zu vertheisbigen: bas Geschick in Anspruch genommen, bas eigene Wesen seines Geschäftes zu ergründen, und ist von dem heiligen Ernste durchdrungen, der seinen Glauben durch geschichtliche Gemeinden innerlich festhält. In allen diesen Negungen der Zeit sah ich die gemeinsschaftliche Verständigung, die innerste Einheit der verschiedenen Bündniffe mächtig werden in Demjenigen, der ein Verbündeter Aller war.

Und als nun jene rein menschlichen Vereine thätig wurden, die aus dem liebenden Gemüthe Hülfe boten, die der Staat nicht zu leisten vermochte, da sah ich Ihn, von keiner Staatsgewalt unterstüht, rein perssönlich, unter den persönlich Vereinigten, hervortreten und Alles, was ein gütiges Geschick dem Fürsten darbot, nicht etwa bloß die äußere Stühe der Macht, Geld und Geldeswerth, — diese Mittel zu freigebig gesboten, würden dem Vereine seinen eigentlichen Werth rauben, — wohl aber die klare Uebersicht aller Vershältnisse, die freislich das Vertrauen sordert, welches da vorausgesetzt werden muß, wo die rein menschliche Liebe eine Wahrheit ist, anbieten.

Uls ber Ronig Deutschlands Ginheit verkundigte, jubelte bas gange Bolk; als er fich mit dem chriftlichen Bereine öffentlich verband; ward Mancher zweifelhaft, Wenige fchienen die Bedeutung eines folchen Bundniffes anzuerkennen. Ule er fich bem Bunbniffe ber freien menschlichen Liebe anschloß, verstummten Alle; mich aber burchbrang eine unfägliche Freude; jest wußte ich, daß die Bukunft, die ich ahnete, meine war; ich hatte sie Sahre lang kommen sehen; das Dunkel, welches mich noch umgab, tauschte mich nicht, und als eine unselige Thatsache mein ganges Innere erschütterte und die nächtliche Gewalt durch eine munberbare Fügung, dem Königlichen Paare gegenüber, ohnmächtig erschien, gewann mein Glaube an eine heitere göttliche Leitung, die den König erhalten wird, eine neue Stärke. Much bei biefem furchtbaren Ereigniffe gewann die heitere Unficht, die fich feit Sah= ren ausgebildet hatte, eine überraschende Bestätigung. Als das drohende Gewitter verschwunden war, trat ber schone Tag ber Geschichte wieder hervor; ber Ronig fühlte fich ein Berbundeter der in Gott geficherten Geschichte; geschütt burch diefe, nicht durch außere Borkehrungen. "Er ruht nach, wie früher, vertrauensvoll in bem Schoofe eines jeden seiner Unterthanen," und in mir befestigt sich die Zuversicht, daß Gott sein Leben lange erhalten wird, damit, was er zu begründen berufen ist, Wurzel fasse, die keine Zeit zu zerkören vermag.

So bin ich bereit bas Leben zu verlaffen, wie ich früher mein Vaterland verließ. Die um mich herrsichende Verwirrung stört mich nicht, und meine jugendsliche Hoffnung liegt vor mir; sie ist nicht eine abstracte, von mir getrennte: sie ist im vollsten Sinne Meine.

Enbe.

Į.

| × 4 3 . | 1 1 11     |     |  |
|---------|------------|-----|--|
|         | (2 m - 17) | 2 2 |  |

2 /

.

## Inhaltsverzeichnift zu Steffens Leben.

5teffens, Bater, I. 5—11. 24—27. 52. 60. 77. 88. 160. 161. 223. 275. 324, in Rendsburg II. 46. III. 333. 334. Aod 335, — heftig I. 25. 26. 31. 121, — trosig I. 30. 35. 208, — freiheits-liebend I. 80. 114. 362. 363. — Aufflärung I. 134. 137. 157, — einsames stilles Familienleben I. 34. 50. 204. 206. 214. — Bisbliothef I. 10. 99. 215.

Mutter (vgl. Bang) I. 10. 26. 31. 35. 36. 50. 135—138.
 144. 145. 154. 155. 242—246. IX. 268. — Tobesftunde I.

270—273.

- ältester Bruber I. 12. 24. 28. 88. 199-204. 275. 287. II. 46. 55. III. 334. V. 33. 87. 251. 253.

— Sohn I. 12. 14. 1X, 120. 191. 193—195, 250. 263—265,

X. 406.

- Tochter (vgl. Prof. Holft) IX. 191. 193. X. 418.

– zweiter Bruder I. 13. 37. 88. 120. 121. 186. 274. 275. II. 46. 47. 55. IV. 435.

— Steffens jüngster Bruder, 1. 3—5. 7. 13. 14. 275. III. 166. **169**. 203. 337. V. 33, 34. 224. 225, 250, 297. 298. VI. 210—213. 217. VIII. 146.

- altefte Schwefter (vgl. Sagerup) I. 13. 273, 274. III. 166, 184.

337. IX. 232. 237. 246.

- jüngste Schwester (vgl. Zeuthen) I. 12. 24. 274. III. 337. 350. V. 82—85. IX. 274. X. 429.

— Gemahlin, (vgl. Reicharbt und Alberti) erzogen in Hamburg IV. 178. 438. V. 75. Berhältniß zur Luise Reicharbt VI. 92. Besuch in Dresden IV. 413. 418. Bertobung 437. Bermählung V. 79. — Reise nach Kopenhagen V. 81—84, in Kopenhagen 85—91. 102. 105—107, — in Halle V. 191 st. 210, — in Hamburg V. 229. 271. 308. 367. 376, — in Halle VI. 1. 125. 127. 206. Besuch in Sena und Weimar VI. 239. 252. 257. — in Breslau VI. 320. 323. 324. VII. 19. 24. 75. 88. 204. 215. 344. VIII. 395. 409. 412. IX. 78. 120. 331. X. 138. 197, geskällige Krankheit IX. 44. 45. — Reise nach Eprol und Dänemark, s. in der chronologischen Uebersicht.

— Zochter V. 164. 229. 300. VIII. 171. 422. 423. X. 77, 138.

## Chronologische Mebersicht,

bient zugleich als Nachweis ber außern Bebensereigniffe, befonders ber Kriegsjahre.

1773. 2. Mai geboren in Stavanger in Rormegen I. 14—16. IHI. 20. 1776—1779. Aufenthalt in Tronbhiem; nur einzelne Erinnerungen I. 19—24.

1779 Dec. gefahrvolle Reise burch Norwegen nach helfingor 1. 24—26, 1779—1785 in Belfingor, Beginn ber jusammenhangenben Lebens-

geschichte 1. 27-88.

Erziehung und Schulbesuch 27—49, heftige Schulseene 39—46. — Busammentreffen mit der Königin 54—56, — lebendiges Naturund Seeleben 57—82. Landleben 82—88.

1785—1787 in Roeskitbe I. 88—160. vgl. X. 424—427. Die reichste u. friedlichfte Beit mit allen Keimen ber Jukunft I. 95. 126. Schulbesuch 88—94. Selbstbeschäftigung 94—112. Bogelschießen 112. 113. Berschwörung ber Schüler 114—126. Wochenschrift 127—129, religiöser umgang mit ber Mutter 130—160.

1787 in Ropenhagen, das erfte Bierteljahr zerftreut I. 161—165. 176—183, — erster Theaterbesuch 166—175, — wird zugleich mit bem zweiten Bruber durch einen Privatlehrer brei Jahr lang zur Universität vorbereitet 183—191, — einsames Familienseben 204—218, — selbständige Studien besonders in Naturwiffenschaften 219—258.

1788. Phantafieliebe I. 262-270. - Tob ber Mutter 270-273. -

Berftreuung ber Familienglieber 273-275.

1789. Oftern: Confirmation I. 276. 287—292. — Göthe's Faust 292—293, — tritt seinem Oheim Bang etwas näher 293—297, — erhält Bücher aus ber Suhm'schen Bibliothek 298—302, — hört naturwiffenschaftliche Borlesungen, besonders bei Bahl 303. 309—314, — lebhafte Theilnahme an der französischen Revolution 362—365.

1790. Juni: merkwürdiger Sonnenaufgang I. 324—327. (entgegengesett bem Schwindel auf dem Thurm des Theho Brahe 331, 334, vgl. Traumwelt,) beschließt die mythische Zeit seines Lebens 330, —

glanzende Prufung 191-193.

1790 herbst bis herbst 1791. Universität; im Winterhalbjahr Borbereitung zur sogenannten philosophischen Prüfung mit großem Fleiße II. 10—26, manubocirt baneben 14, — im zweiten halbjahr überließ er sich seiner Reigung II. 45. 46, — ber Later nach Rendsburg verseht 46.

1791 Berbst bis Beibft 1792. Sausiehrer in Oboherreb, Rrantheit II. 47-55, - eröffnet seinem Dheim Bang feine Ubneigung gegen

Theologie und seine Liebe für Naturwissenschaft 55-60.

1792 Berbft bis Fruhling 1794, febr reiche Beit 11. 61-63.

Biterarifches Treiben, lebhafte Theilnahme am Schaufpiel unter Rabbet's Leitung, Luft bes Lebens 11. 63-141. - Erfte Liebe

144-151.

Wiffenschaftlicher Kreis bei ben Brübern Ryn fer II. 151. 152. 158—173. Durch ben altern M. in allen wiffenschaftlichen Beschäftigungen geförbert 168. 169, burch ben jüngern M. in religiöse Hinschaft 170—182. Mineralogische Beschäftigung 192—208. Mynsters naturwissenschaftliche Gesellschaft, jugendlicher Uebermuth 209—121. Philosophische Berhättnisse 222—238.

Politisches Treiben II. 239-314. In einen Bolksauflauf verwickelt

280-306.

Lette Tage in Kopenhagen: einsames Leben II. 315-337. Trube

Stimmung 338. 339.

1794 Frühjahr. Reise nach Korwegen im Auftrage ber Gesellschaft für Raturgeschichte II. am Ende und III. 7—121. vgl. II. 63. 238. 239. hauptbestimmung, Mollussen zu sammeln und die Struktur der Gebirge zu erforschen III. 17—19. Seereise III. 7—38. Reisegefährten 9. 24. 25. 28. 29. hestige Krankheit am ersten Tage 7—9. Kurzer Ausenthalt in belsinger 10—12. Längerer Ausenthalt im norwegischen Sirivaag 19—30. Fahrt durch den Felsen-Archipel 31—38.

Aufenthalt in Bergen III. 39—72. — Durch bas rohe Leben ber Einwohner zurückgestoßen 42—48. 53—59. Außerbem burch ben geringen Erfolg ber geognostischen Untersuchung gebrückt 60—64. Gerath ohne seine Absicht in Opposition gegen ben allgemein versehrten Bischof Bruun 49—52. 65—71. — Zubereitung zum Mol-

lustenfang 73.

Aufenthalt an ber Nordwestküste Norwegens im Juli und August III. 74—109. — Molluskenfang 78. 79. — Einsame glückliche Familie 80—82. — Kirche aus Steinpappe 83—85. — Abenteuer mit bem Kraken 86—89. — Nacht auf einem Boot im freien Meer 90—93. — Bauernhochzeit 94—101. — Gaftfreisheit ber Bauern 105—109.

3meiter Aufenthalt in Bergen bis 15. Oft. III. 109—121. — Trofilos über ben ungenügenben Erfolg ber Reife 109—117. Entsichluß nach Deutschland zu reifen 118—121. Gebulbsprobe 119.

Mitte Det. bis Mitte Nov. Reise von Bergen nach Samsburg III. 122—139. — St. übernimmt Matrosenarbeit 124—126. Bestimmt burch Seekarten bie Gegend, in welcher bas burch Sturm verschlagene Schiff fich befant 126—129. — Schiffbruch in ber Elbmundung, flumpfe Todeserwartung, verliert Alles 129—138.

1794 Mitte Nov. bis 1795 Enbe Febr. in Samburg ohne Gelb und

Beschäftigung III. 139—167.

Umgang auf wei Raufmannsfamilien befchrantt, auf ben gebilbeten Mabfen 141. 146 und auf ben Raufmann 2. 138, 141: 142.

- Reigung zu beffen Schwefter 144. - Streit: mit beffen. Bru: ber 144-146. - Deibung nach Ropenbagen 147-149. - Berfuche jum Unterhalt icheitern 150. 187. 188. Gine Sauslehrerftelle ausgeschlagen 243. — Fußreise im Schnee mit bem Reufoundlanber (vgl. 132. 133.), gemuthliche Lage in Gludeburg 152. 153. Rebrt nach bem Tobe beffelben, verlaffen, nach Samburg jurud und lebt in phantaftifden Traumen 154-156. - Schlagt ein Beiratheanerbieten mit &'s. Schwefter aus 157-162. - Drudenbe Roth und Rrantheit 163-165. Schreibt an ben Bater 166.

Gefahr für feine Chre auf ber Reife nach Renbeburg III. 181-183. 1795 Enbe Rebr. bis gebr. 1796 in Renbeburg bei feinem verfchul: beten Bater, unter bofen Geruchten III. 167-186. Gehr eifriges Studium mit feinem jungften Bruber 169-173. Schlieft fic eng an ben Bater an, ihn erheiternb 184-186. (vgl. 203. 241. IV. 351. V. 253.) — Seine Sammlungen und Bibliothet in Ro: penhagen verbrennen III. 172. - Wirb für einen Deferteur ge-

balten 174. 175.

1796 Febr. bis Fruhjahr 1798 Privatbocent in Riel III. 186-354. Rommt nach Riel zu Ruß mit 5 Rtlr., burch Bahl an Rabricius empfohlen 173. 186-191. - "Bier ift fein Ruchsenlager." 191. 192. - Ertheilt Unterricht in ber Raturgefchichte 190. 192. -Darf in Folge gunftiger Berhaltniffe 193-195 und einer glangen: ben Prufung vor ber Promotion lefen 199-202. - Ginflug von Benster 203-206. - Geltfame Befanntichaft mit Gramer 208. Ungenehmes Berhältniß ju ben Stubirenben 209-212. Borftand bes Chrengerichts 212-222. - Größerer fittlicher Ernft burch ein Tagebuch 223-229. - Bertrauter Umgang mit Macken: fen 230-234 und Rofter 234-239. - Erfte beutiche Schrift 239-241.

1797. 8. Apr. Promotion III. 242. - Besuch bei ben Freunden in Ropenbagen 242-249. 255-257. - Umfdwung in feiner gangen Denkweise burch Jacobi und Spinoza 253-255. 258-293. -Gefelliger Umgang, Borlefung vor Frauen 294-299. - Ginfame Wanderung 300-303. - Bekanntichaft mit Rift und mehreren jungen Unhangern von Sichte 318-333. - Tob bes Batere 333-337. - Reiseftipendium, vertrauter Umgang mit Graf Shimmelmann in Ropenhagen 339-349.

1798 Krubjahr. Reife nach Deutschland mit bem Botaniter Bornemann, von Ropenhagen über die banifchen Infeln (gefährliche Meberfahrt) bis Samburg III. 349-354 von Samburg bis Blan: tenburg IV. 1-8. - Bargreife 6-13. - Steffens allein au Rus über Stolberg und Erfurt (fcone Mabchen) nach Jeng 13-20. Birb Bie Robbeit ber Jenaer Stubenten abgeftoßen

22-28.

Seognofische Reise burch ben Thuringerwalb und bie umliegende Gegend IV. 28-65. - Reich an Erfahrungen im Beben und in ber Biffenichaft 30. 36. - Geltfame Befanntichaft mit bem Bergog von Meiningen 31. 32, wird burch ihn Beim vorgestellt 33-35. — Aufenthalt in Imenau bei Boigt und in Rutolftabt 40-44. - Abenteuer mit bem Pferbe 44-47. -Literarifche und philosophische Studien im Schwarzathale 48-64.

1798 Berbft bis Fruhjahr 1799 in Jena IV. 65-166. Jena, St.'s beutiche Geburteftabt VII. 4. Dieje reiche gludliche Beit verglichen mit bem Leben in Roesfilbe IV. 138. 139. - Befanntichaft mit ben Raturforschern Batich, Leng und Butt= ner IV. 65-74. - Freundschaft mit Frommann 74. 75. 93. 129, mit A. B. Schlegel, Jufligrath Sufeland und Gries 82. 96. — Erfte Borlefung Schellinge 75-77. — Fichte's Bor: lefung 79. 80. - Ungunftiges Bufammentreffen mit Gothe 93-97, ausgefohnt, wohnt mehrere Tage bei Gothe in Beimar 99-103. - Erfte Aufführung ber Piccolomini von Schiller 107-116. - Erlebt in Jena ben neuen Muffdwung ber beutichen Literatur 119 ff. - Bernt Died's Dichtungen fennen 129. - Entwirft eine Bittidrift fur Sichte's Erhaltung bei ber Universitat, wirb burch beffen Abfegung ju ernften Betrachtungen veranlagt 152-164. - Abichied von Gothe in Weimar 166. 167.

1799 Fruhjohr. Reife nach Berlin IV. 168-182. - Unanaenehmer Auftritt in Salle 170-174. - Bernt bort Reichardt und

Reil fennen 178-182.

Einfamer Aufenthalt in Berlin im Mai IV. 182-192. - Reidarbt's Gaftmabl, Befanntichaft mit Died 192-196. - Uhrvertauf 197-202.

Reiset mit Möller nach Freiberg 202. 203.

1799 Frühjahr bis Frühjahr 1801 in Freiberg IV. 202-294.

Stubirt bie Mineralogie unter Berner 205-215. - Umaana mit Charpentier 215-218. - Befuch ber Bergwerte und Befchaf: tigung mit bem Bergwefen 218-227. - Innige Freundschaft mit Möller 274—280. — Umgang mit ben anbern Fremben 227—233. 249. — Bleibt in Berbindung mit Jena und mit ben Fortidritten ber Literatur 227, 251. 257-270. - Arbeitet bie "Beitrage u. f. w." aus 286-294.

Reitet mit Möller im Muguft nach Dresben, erregt Muffehen in ber Gemalbe-Gallerie 233-243. - Defterer Aufenthalt bafelbft 243-247. 250. - Beite Muefluge von Kreiberg in ben Commer-

monaten 250.

1800 Dec. Fußreise mit Möller nach Sena IV. 294. 295. 407. — Bernt Fr. Schlegel fennen 302 ff. 313 und Ropalis 320-325. — Neujahrsnacht auf bem Mastenball in Watar im engen Kreise mit Gothe. Schiller und Schelling 408 Rreife mit Gothe, Schiller und Schelling 408

1801 Fruhjahr, begleitet Möller auf ber Reife nach Paris in Fuß bis Maing IV. 326. 330-333. - Läßt auf ber Ruckfahrt nach Frankfurt aus Gelbmangel ben Postillon für fich gablen 334. 335.

Birb in Bam berg glangend empfangen 348-362. - Salt zweien Mergten auf ber gufreife von Bamberg über Bang nach

Dreeben naturphilosophische Borlefungen 362-368.

Commer: wohnt in Tharand, ift fast taglich in Dresben bei Bied IV. 380. 381. — Bernt bort Reichardt's Tochter, feine fpa: tere Gattin, tennen 413. 418. - Biel Umgang mit jungen Runft: lern und Dichtern 381-399. - Gehr reiche Beit 420. - Schlägt einen Ruf nach England aus 421-423.

180% Binter in Tharand in ftiller Ginfamteit mit Borbereitung auf

feine Borlefung in Ropenhagen IV. 424 -436.

1802 Fruhjahr, fcmerglicher Abschied von Dreeben und Jena IV. 436. Berlobung in Giebichenftein 437. - Aufenthalt in Samburg 438.

1802-1804 in Ropenhagen V. 1-111.

Erfte Beit V. 1-5. - phantaftifche Wohnung 18. 19. - Grlangt burd Graf Schimmelmann eine Penfion 6-8. vgl. 60. - Gein Ruf wird burch einen Brief Gothe's vergrößert 9-14. - Belei: bigt ben Bergog von Augustenburg 14-18. - Umgang mit Rabbet und feiner Familie 21—24. — Innige Freundschaft mit Abam Dehlenschläger 25—29 und burch ihn mit A. G. Derfteb 30. 31. Freundliches Berhaltnif ju feinem Dheim Bang 32, und inniger Umgang mit feinem alteften und feinem jungften Bruber 33. 34. - Fühlt fich boch fremt 35. 36. - Opposition ber ultra: banen 44-47, burch feinen Uebermuth vermehrt 48-50. - Ber: spottet bie Opposition bei einem Schauspiel 63-65.

Dft. Beginn ber Borlefung über Philosophie unter großem Muf-

febn 51-62. vgl. unten Borlefung.

1803 Commer, im Auftrage Schimmelmann's geognoftifche Reife burch Schonen, Seeland, Solftein und Metlenburg V. 66-72. - Befuch in Samburg 72-75. - Reife nach Giebichenftein

75-79.

4. Sept. Sochzeit in Giebichenftein V. 79-81. - Reife mit ber jungen Frau uber Berlin (lernt Schleiermacher fennen) und hamburg und bie baniichen Infeln nach Ropenbagen 81-85. Angenehmer Familienumgang 87-91, aber burch Schulben gebrudt 92. und burch bie Ungunft bes Grafen Reventlow 93. 94. und burd bie Beforanif ber Beborbe por feinem (St.'s) Ginfluß an jeder Thatigfeit verhindert 95-98. - Dazu allerhand Geflatich 99-102. Daber

1804 Mart, Ruf nach Salle (ohne Ginwirfung bes Schwiegervaters) angenommen V. 102-105. - Couldforderung ber banifchen Regierung niebergefchlagen 109. - Reife uber Berlin, Gefprach mit ben Minikern v. Benme und v. Maffow 111—118. — Ankunft in Salle im Gept. 118.

1804-1806 Profeffor an ber Univerfitat in Salle V. 118-227. Unangenehme Stellung zum Minifterium 119-122. - Reinbliches Berhaltniß zu Silbert und Polemit bagegen 123—133, zur philosophilchen Fatultät 135. 130. — Aber zwei Docenten find für Naturphilosophie 137. — Freundschaft mit Wolf 138, Reil 139. 140, Schleiermacher (schöne Racht am Petersberge) 141—149. Busammenkunft der gemeinsamen glideliche Beit 152—158. vgl. VI. 32. — Göthe, St. & unsichtbarrer Zuhörer VI. 49. — Dehlenschlägers Besuch V. 159—163. — umgang mit Achim v. Arnim VI. 100—110. 1X. 357.

1806 Jan. Geburt ber Tochter V. 164. - Fruhjahr: Reife mit Schleiermacher nach Berlin, politifche Bewegung 164-179. - Antunft

preußischer Truppen, Rriegsgerüchte 183-190.

16. Oft. Gefahren beim Einrucken ber Franzosen, in Gesellschaft von Schleiermacher und Gaß 190—200. — Wohnt mit Schleiermacher zusammen 206—209, nach ber Aushebung ber Universität (212) in großer Dürftigkeit 216. 217. Dennoch unvergeßliche Abenbe im Umgange mit Wenigen 218. 223. — St. widerfest fich vergeblich unwürdigen Beschlüssen ber Professoren 214. 215. hebt ben Muth ber Bürgerwache 220.

Wird burch Bermittlung bes jungften Brubers aufgeforbert, nach Danemart gurudzukehren, erhalt von ber preußischen Regiesrung Urlaub 224—227. — Berlagt mit feiner Familie Halle

amifchen Beihnachten und Reujahr 227.

1807 Neujahr gefährliche Ueberfahrt über die Elbe nach Samburg V. 228—230. — Bernt den heffen Martin kennen 232—234. — Reifet im März allein nach Kiel 235—237. — heftige Audienz beim Prinz-Regent 243—249. — höchst bebenkliche Umstände und Glück

in Ropenhagen 250-263.

Sommer, lebt mit seiner Familie in holstein auf ben Gutern Berger's V. 271. 272. 309, bullen's 273—277, am langsten bei Thaben 277—284. 304—309. — Bemühungen um eine Anstellung mißglücken, ganzliche Trostlosgkeit 278—284. — Roch sinfterer gestimmt burch ben Raub ber banischen Flotte 284—301. — Ende Sommer, Aufenthalt mit ber Familie in hamburg, ausgebreiter ter Umgang im Sieveking'schen hause 308—324. — Anderer Umgang 329—334, mit Runge 335—365.

1808 Binter bei Lubect im Schloß bes v. Rumohr unter Stubien

und politischen Entschluffen V. 367-377.

1808 Frubjahr bis 1811 Berbft, zweiter Aufenthalt in Satte, Band VI.

Findet von seinen Freunden nur Reil und Blanc in Sale, hat wenig Zuhörer, betrachtet seine Thätigkeit als überstüffig VI. 1—6.

— Borstellung beim König Jerome 11—16.

— Gespräch mit Joh.

v. Müller 17. 18.

— Sucht ein wissenschaftliches Bergwerke: Institut einzurichten 20—24.

— Wissenschaftliches Gremitenteben nur in Berbindung mit Reil 31—44. 62—70.

— Theilnahme an der Literatur 71—80.

— Familienteben 82—100.

— Umgang mit

Brentano 110-116, mit Bith. Grimm 116-120, mit reformirten Prebigern, besondere Blanc 120-122, mit Sarthaufen 122-126.

Politifche Unternehmungen VI. 153 bis Enbe bes Banbes. - St. zeigt offen feine feinbliche Stimmung und nahrt fie

bei Anbern VI. 159 163.

Herbst. Busammenkunft in Dessau mit Blanc, Schleiermacher, Reimer, weiht ihn in die politischen Unternehmungen ein VI. 167. 170—173. — Bleibt mit Schleiermacher und Martin in beständiger Korrespondenz 175. — Gefährliche Korrespondenz mit Graf Chastoliche Korrespondenz mit Graf Chastoliche Korrespondenz mit Graf Chastoliche Romen Streich 182—185. 1809 hält sich von der Theilnahme am Schill'schen Zug fern 187 ff.

1809 halt sich von ber Theilnahme am Schill'schen Bug fern 187 ff. 194—199. — Beförbert die Flucht bes hessen Martin 203—208, Besuch bes jüngften Brubers 210—212. — Gefahrlicher Besuch bes v. hirschselb 217—221. — Bekannschaft mit Schele und Krossaft 227, 228.

Binter. Besuch mit seiner Familie in Jena bei Frommann VI.

239-243 und bei Gothe in Beimar 249 - 258.

1810 bei ber Stiftung ber Universität zu Berlin ausgeschloffen, ungeachtet Schleiermacher's und Reit's großmüthigen Anerbietens VI.
142—152. 278. VIII. 281. — Im Frühjahr Tob ber beiben jungften Kinder VI. 125. 127. — Reil verläßt Salle 71. 151.

1811 Ruf nach Breslau VI. 238, 239. — Im Sommer Abschiebebesuch bei Frommann und Göthe 258—263. — Reise nach Berlin
263, 266 278—282, wird burch Fr. v. Raumer bem Staatskange

ler v. Barben berg vorgestellt 295-297.

Juli, Rudtehr nach Salle VI. 298. — Rimmt, von Gneises nau aufgeforbert, bie geheimen Berbinbungen wieber auf, besonders mit Blanc, Sarthausen und Krosigt 299—306. — Berarb 309—315.

Sept., gefahrvolle Abreise mit feiner Familie aus halle VI. 317—320. 331. — Barnungsschreiben in Breslau 323—327.

1811—1813. Ankunft in Brestau unter Borurtheil gegen Schlesien VII. 1—9. Wohnnng 11. 12. 19. X. 45. 46. — Tabelt in einer Borlesung bas Rohe bes bisherigen Studentenlebens 25. 26, baher ftürmischer Auftritt mit den Studenten 27—29. — Mitglied bes Profesoren: Club 30—33, der schlessischen Gesellschaft für vatertanbische Gultur 33—36. Unangenehmer Vorfall in dem Club 103—106. — Bekümmert um Preußens Lage 37—45.

1812 Apr., geheime Busammentunfte mit Gneisenau, Chafot, Juftus Gruner, Moris Arnbt und Blücher VII. 46-48. 57. - Entgeht

ber öfterreicifden Gefangenicaft 344.

1813 mit bein Aufenthalt in Breslau ausgeföhnt burch die bebeutungsvolle Untunft des Königs VII. 67 – 70. — Weil im königl. Aufruf zur freiwilligen Bewaffnung der Feind nicht genannt 71. 72,
fo erklärt St. in einem vorher angesagten Bortrage vor einer
großen Menge ben Krieg gegen Frankreich und sich als Frei-

willigen 73-79, von Scharnhorft beshalb gepriefen 80. — Der Rönig lobt ihn und giebt ihm Urlaub 86-91. — Lernt exerciren 91. 92. — Weshalb er bas Garde-Jäger-Bataillon wählt 96. 97. — Dat ein Büreau zur Relbung von Freiwilligen 88. 92-100. — Stellt bem König zu beifen großer Zufriedenheit die flingersten equipirten Freiwilligen vor 100. 101. (hat aber selbst im ganzen Kriege keine vollständige Offizier-Unisorm 115), empfängt beshalb von den höchsten Beamten und Generalen Glückwünsche, aber im Kriege selbst balb vergessen 101-103.

Feldzug. Dienft als Seconde-Lieutenant VII. 108-111, salutirt vor bem Könige 114. — Busammenkunft mit Baron Stein in Dresben 120-124. vgl. 110. — Aritt, von seinem Bataillonss Chef beleidigt, aus seiner bisherigen Stellung 127-130 und wird im Blücher'schen Hauptquartier zu freier Disposition gestellt 131. 135, erscheint sich selbst wie ein Zuschauer und Reisen-

ber 135. 150.

2. Mai. Schlacht bei Groß=Görschen, ben Abend vorher brückenbes Gefühl seiner unbestimmten Lage VII. 152—154. — Abenteuer mit bem Bauernpserbe 155—157. — Auftrag von Ineisenau an Wittgenftein 157—159. — Reitet ohne Bestimmung im Kugelregen, Gneisenau's Aufmerksamfeit 160—163. — Rückzug zur Elbe 169—173. — Sucht die Salzniederlagen in Reißen zu retten, gerath beinahe in Gefangenschaft 176—179. — Fester Schlaf 181. 182.

20. Mai. Schlacht bei Baugen. Auf ber Ruckehr von ber herrnhuter-Kolonie Kleinwelfe von feindlichen Reitern verfolgt VII. 186. 187. — Reitet über eine start beschoffene Anhöhe 188. 189. — Uebersieht die ganze Schlacht vom Hauptquartier aus 189—198. — Fällt auf bem Rückzug beinahe ben Feinden in die hande 199 – 202.

Bringt seine Familie in Sicherbeit 202. 204. — Gespräch an ber Blücher'schen Tafel in Reichenbach 207. 208. — Drs gantsirt brei Tage lang ben Landsturm im schlessischen Gebirge, 3—5. Juni 209—214. — Sam melt während ves Waffenftigt standes Nachrichten über die Stellung ber feinblichen Armeecorps mit großem Sifer, selbst mit persönlicher Geschr, zur Zusliebenheit seiner Vorgesetzten 209. 215—226. — Muß sich nach dem Wassenstillstand an die russische Avantgarde anschließen 227—233. 244. 252—259. — Erhält zweihundert Kosacken zum Recognosciren 246—252. 260. 262. — Unangenehme Hulbigung im Fräuleinkloster zu Nadmerit in Blücherd Gegenwart 260—262. — Aufenthalt in herrnhut 262 264. — Persönlicher Kampf mit einem polnischen Ofsizier 266. — Wieder im Blücher'schen hauptguartier, erhält drei schlessische Landwehrmänner zur Disposition (die Paris) 268—270. — Elbübergang und Schlacht bei Wartendurg 273—277. — Zieht in Gneisenau's Auftrag Rachrichten ein in Dessau und Galle 277—280.

-16. Dit. mabrend ber Schlacht bei Dodern bon Gneifenau an ben Rronpring von Schweben gefanbt, jugleich um bie fomebifden Truppen au begeiftern 281-286

18. Dft. Abenthener auf ber Rudtebr in ber Racht jum 18. Det. 290-293. - In ber Golacht bei Leipzia anfanas in ber Rabe von Blücher 294-299. - Rimmt Theil am Sturm auf Dorf Goonfeld 299-301. - Duß fich am Abend ben Ruffen anschließen 302-306. - Bertheibigt bei Freiburg eine Grafin gegen Blüchers Berbacht 307-311. — Beute an Briefen und Or-ben 312. 313. — In Gießen 314-318.

Muftrag, die Beftphalen gegen frangofifche Truppenrefte ju maffnen und überall ben preußischen Abler in ben Stabten anzuschla: gen 319, 320. — Glanzenber Empfang und Reben in Marburg 320—333, — Feierlicher Empfang in Arnsberg 333—335. — hat feit Borftels Untunft blog bie Bewaffnung ber ganbwehr zu befcbleunigen 335, 336, 345. — Umarmung in Dortmund 341-343. - 3mei Monate in Duffelborf bei Juftus Gruner in beiterm Umgange 345-352. Beforbert bie Grunbung bes Gymnafiums 353-358.

1814 Jan. Reife jur Armee, Aufenthalt in Roln und Trier VII. 359-366. - Gefährlicher Marich nach Frantreich im Buge bes Grafen von Saade VIII. 2-10. - Rinbet im Blucherichen Saupt: quartier feine Freunde R. v. Raumer und Blanc 10-12. - Gefährlicher Ruckzug von Champeaubert 10-20. - Seitbem meift im Rreife ber Freunde 22. 23. 47. - Mangel an Rabrunasmit: teln und fonftige Leiben 26-34. 40. 45, 46. - Bum Theil erhaltene Billa 36-39. - Streit mit ben Freunden megen feiner Rachficht mit ben Frangofen 47-50. 59-61. - Schlacht von Laon 64, 68-71. - Rrantheit, Gneifenau's Theilnahme 72 - - 77. Reitet bei ga Rere Champenoife an Gneisenau's Geite ins feinbliche Quarre 78-84. - Aufgeheitert burch miffenschaftliche Gefprache mit Blanc 86. 87. - Schlaft mahrenb ber Schlacht am Montmartre 88. 89. - Un Gneisenau's Geite tiefer Ginbrud beim Unblick von Paris 90-93. - Kann wegen Mangel einer Parabe-Uniform nicht Theil nehmen am feierlichen Gingug in Da= ris 95. - Reitet mit einem Kreunde voraus 96-100. - Befucht Cupier 100-103.

Aufenthalt in Paris, brei Monate VIII. 107-153. - Lufti: ger Bermeis von Blucher 108-110. - Befucht bie verfchiebenen Sammlungen 112. 113. - Sagarbiviel 114. - Theater 115-119. - Ausgebreiteter Umgang 114. 115. 132, mit Graf Schlabern: borf 120-125, mit Mort 137, mit ben Abgefandten von Samburg und Bremen 138-141. - Gieht bier feinen jungften Bruber jum lesten Dal 132. 146. - Geognoftifche Ercurfion mit Raumer Breenough 126-130. - Erhalt vom Ronige bie Dienftent: laffung 142. 143. - Courierpaß 152. 153.

Ruckent, französische Reifegefellschaft 153—155. — Aufenthalt in Deibeiberg 156. 157. — Bei Jean Paul 158—160. — Ankunft in Brestau 160. 161. Fenfter, eingewarfen 171: 172.

Serbst beginnt wieder bie Dhatigleit bei ber Universität VIII. 172. — Anerbieten beim Biederausbruch bes Krieges vom König abgelehnt 181. — Thatigleit bei einem Concert zum Besten ber Freiwilligen 182—184. — Drudenbe Schutbenlaft 187, 188.

1815—1823. Wirksamteit als Schriftkeller und in politisscher hin sich t IX. 115: VIII. 189 ff. — Steht allein in feinem Bestreben als Naturphilosoph 190—196, so wie in der politischen Thätigkeit 197—204.

1817 Reife nach Berlin, lernt Jahn fennen, wirb entschieben gegen bie Eurnanstalten (vgl. unten Eurnstreit) VIII. 309-316. 320.
— Babereise nach Karlsbab VIII. 319-321, Rur 336. 337, angenehmer Aufenthalt 325-329. 333-335. Gespräche mit Res

anber 339-341.

Reise mit Schüß nach Sübbeutschland VIII. 341—411.

— In Franzensbrunn 341—345. — In Eger numismatische Borstesung eines Scharfrichtere 346—350. — In Landshut Bekanntschaft mit Saller 350—357. — In München acht Tage bei Schelzing 366. 374. Bekanntschaft mit Jacobi 379. 380. 386—390, mit einigen bebeutenden Aerzten 391—396, imit Franz Baaber 397—401. — In Mürnberg und Augsburg 404—408. — Mückreise beschleunigt wegen beunruhigender Gerüchte über Breslau 409—411.

1817—1819 bloß für Wiffenschaft lebend, in innigem Familienleben, besonders mit Graf v. d. Gröben VIII. 412. 413. 423. Freundsschaft mit Scheibel 420—423, mit seinen Gollegen 423—426, mit dem Schauspieldichter Schall 426—433, mit Offizieren 433—435. — Große wöchentliche Abendgesellschaften 435. 436. — Gernt Kürft Wiron kennen 442—446. — Besuch von Graf Reuß IX.

14-16.

1818 Gerbst Reise mit bem Kronprinzen ins Riefengebirge VIII. 448. — Gewinnt die Gunft besselben burch die Darstellung ber norwegischen Bauern 449. 450. — IX, 1-3, 6-9, 21-26.

181%, Beihnachtsferien, vom Staatskanzler wegen feiner Schrift "Kurnziel" nach Berlin beschieben IX. 32-34. — Stürmischer Abend bei Reimer 35—38. 47. — Besuch beim Staatskanzler in Gliez nick 38—43. — Findet bei der Rückkehr in Brestau seine Gattin gefährlich krank 44. 45.

Durch die innere Trennung von seinen besten Freunden, besonbers von R. v. Raumer, gequalt 77—81. — Erhalt nach Raumers Berfebung nach Salle die Aufsicht über die Mineraliensammlung 81.

1821: Tob feines legten, jungften Brubers 1.13. V. 265.

Rach langen Parteitampfen zum Rettor gewählt IX. 81. -

nahme 83-92. 116, bewiedt ihre Sleichftellung mit ben anbern Berbindungen und eine Milberung ber Strafe 93-97. Crtfart fich gegen bie Auslieferung eines polnifchen Stubenten 108-114. 1824 Canbinavtiche Reife mit feinem Reffen IX. 119-274.

Bon Breslau bis zur Landung in Schweben IK. 119—135. — Durch Schweben nach Stockholm 125—133. Aufenthalt baselbst 137. 158—160. Luftschrt nach Drotningholm 138. 141. 145—150, nach Gripsholm 151—168. — In upsala bei ber Promotion 160—168. Bekantschaften 169—177. 181—186. — Bon upsala 231. 232. — With durch seinen Ressen haselbst 189—193. 231. 232. — With durch seinen Ressen holft auf den Zustand der Schwester in Debemarken, lernt das Leben der norwegischen Bauern genauer kennen 232—244. — Geognostische Excursion mit Keilhau 244—254. 255—258. — Lernt den Kronprinz Dekar kennen 258—262. — Ausenthalt in Dänemark 263—269. 274. V. 364—268.

1824, Winter in Berlin IX. 274. 275.

1825—1832 in Breslau, ber Biffenfchaft und ber religiöfen Abatigkeit lebend IX. 115. 275—277. — Seitbem größerer Einfluß auch auf junge Manner, die nicht die Naturwiffenschaft ftubirten 118. 119, so auf die Brüber Müller und auf die Brüber Sucow 284—290.

Graf Port überträgt ihm die Aufsicht über die Erziehung seines einzigen Sohnes IX. 298, 306, 310—312. — Musitalischer Kreis mit v. Winterseld und Mosevius 312—319. — Theilnahme am Abeater 323—329, 332—340. — Wird Vormund einer jungen Schausvielerin 330—332.

Bertheibigt Scheibel'n, beginnenber Rampf mit bem Ministerium

x. 86-90.

1830 Juni, Ginführung ber Union in Breelau X. 133 ff.

Enbe Juni bis 1. Rov. St. erklart fich für bie lutherifche Gemeinbe und vertheibigt fie, obgleich nicht gang einverftanben mit ihr X. 137-189. vgl. unten Lutherisch.

Enbe Dec. bis Jan. 1831 vertheibigt er fich gegen ben Bore wurf bes Minifteriums in Betreff aufruhrifder Gefinnung, und

bittet um Abschieb 191-196.

Die Deiften gieben fich von ihm zuruck 196-198. 217. — Mißverftanbniffe 209-214. — Wünscht fich aus ben Berhältniffen in Breslau heraus 215-217. 227, die übrigens burch die bewiefene Sunft bes Kronpringen fich etwas gunftiger gestalten 218.

1832 Apr., burch Berwenbung bes Kronprinzen nach Berlin berufen X. 231—235. — Stellung zu ben Professoren 290—295, zu ben Stubirenben 296—302, besonders zu ben Theologen 306—309. 1835 Reftor X. 309—317. — Munbt's Promotion 312—317.

1835 Reffer K. 309—317. — Munbi's Promotion 312—317. 1837 Reffermit seiner Kamilie nach Torol und Wien K. 317—338. 1838 Anwesenheit bes Rronpring Chriftian von Danemart und ber Rronpringes in Berlin X. 338-341.

1840 mit feiner Ramilie von bem neuen Rontge Chriftian VIII. von Danemart gar Rronungsfeierlichteit eingelaben X. 343. 344.

Juni. Sob bes Ronigs Rriebrich Bilbelm III. X. 344-347. Reife mit ber Ramilie nach Danemart und Rormegen X. 350-433. - Reife und Aufenthalt in Ropenhagen 350-358. 390. Krönung 364—376. — Bersammlung ber norblichen Ratur-forscher 400—405. — Reise nach Christiania und Aufenthalt ba-selbst 405—413. — Gebirgsparthie 415—419. — Rücktehr nach Danemart 420-422. - Reife burch baffelbe, Roestitbe 423-429. - Samburg und Rudtehr nach Berlin 429-434. V. 268-270. Sept. Gingug bes Ronigs Friedrich Wilhelm IV in Berlin X. 434-440

## Alphabetisches Verzeichniß,

befonbers fur bas innere Leben von Steffens.

#### M.

Abendmahl fur St. bas tieffte Mpfterium bes Chriftenthums 1. 152. 153, - burch bie Mutter noch wichtiger 154-156, - beim erften Abendmahl ergriffen I. 291, nimmt lange Zeit nicht wieber Theil baran I. 291. II. 206, — in Salle in ber reformirten Kirche VI. 121. X. 61. 62, - jahrliches lutherifches Abendmahl bei Dresben X. 166.

Abstrakte Ratur ist St. nicht IV. 286. VI. 75. VII. 364. X. 31, baber wirkt eine lebendige Perfonlichkeit mehr auf ihn als abftratte

Pringipien II. 172.

Anatomifche Stubien II. 46. VI. 25, 62-64.

Angriffe, literarifche, beantwortet St. nicht, ja liefet fie nicht einmal IV. 252-256, - nur eine einzige Polemit V. 125-132 und X. 87-90.

Aufregung, korperliche und geiftige, gehort ju St.'s Ratur in ber Jugend II. 205. I. 241. 242. III. 272. 273. 328, — baber alle außere und innere Reigmittel ftorend III. 274, — boje Gerüchte in biefer Sinfict V. 123. val. Enthusiaft.

#### B.

Berge und hüttenwesen lernt St. im Thuringerwalbe tennen IV. 36. 37. 51. 52, - bort eine Borlefung barüber in Freiberg IV. 223. 224. - Befuch ber Freiberger Gruben regt ftart feine Phantafie an IV. 218-221.

Beute, St's einzige aus bem Ariege VIII. 61, 62, - will erbeutete Sachen fogar nicht taufen 83.

Beweglichteit feit bem 12ten Jahre 1. 36, im Gegenfas zu bem ftillen, fühnenben Grufte 1. 102. 125. 133. 11. 57. 71. 72. 103. 165. IV. 98.

Boldnische Studien I. 99. 301: 311—314. II. 238. III. 61: 256. — Burch Gote's idulische Weise der Natursorschung angezogen IV. 5. — Berdankt viel dem hornemann IV. 10. 21, dem Batsch in Jena IV. 67, und Link VIII. 424.

C.

Shemische Studien I. 303. II. 46: 211 ff. — St's innige Freude über bie verborgene geistige Einheit in den Naturprozessen, verwandt seinen dichterischen und religiösen Gefühlen II. 214. — Bortrag über Chemie IV. 81. — Studium in Paris VIII. 112. 113. Correspondenzen, anhaltende, führt St. nicht VII. 315. 316.

3

Danemark. St. ist ganz Dane, ungeachtet seiner Liebe zu Deutschland IV. 431. V. 4. 48, — aber gebrückt burch seine Stellung V. 98, entsteht ber stille Wunsch, sein Vaterland zu verlassen 101. 103, — trennt sich schwer 111, behält beständig eine Abeilnahme für Därnemark und eine Anhänglichkeit an's Dänische Regenthaus V. 264—267. VI. 211. 212. X. 342. 450, — sieht die Auszeichnung im J. 1840 als einen Abschluß und eine Verherrlichung seiner Kindheit an V. 268. 270. X. 378.

Deklamatorifche Darftellungen angfligen St. III. 314. 315.

Deutschland; bie gange Richtung bes Gemuthe, fo wie bie inneren Rampfe (befonbers burch Gothe angeregt I. 192-194.) weifen St. nach Deutschland VII. 119. II. 161. III. 260. 302. 327. 339, - erfter Entichluß, nach Deutschland ju reifen, entfteht in ber troftlofen Lage in Bergen III. 118. 119. - Betritt bas land, nachbem er burch ben Schiffbruch Mues verloren 134. 136. - Diefer Entschluß und ber Schiffbruch ericheinen ihm felbft einem Gebicht ahnlich 148. 149. - Erftes Bufammentreffen mit einem beutichen Gelehrten verlegend 187. 188. - Erfter Blick in bie verborgene Beifterwelt Deutschlands in Bensler's Saufe 258-260. vgl. 302. - Rift verfest ihn zuerft lebenbig nach Deutschland 318 ff. 326. 327. 331. - Bunfch einer Reife babin 339-342. Reifestivenbium als Mineralog III. 349. IV. 1. — Ahnungevolle Erwartung und Buverficht IV. 2. 3. - Durch bas Uthenaum tritt ihm bie geiftige Bewegung in Deutschland lebhaft entgegen 1V. 49. 50. 60. Ertennt bag bie beutsche Dichtkunft und Philosophie feine eigene Aufgabe lofet IV. 85. 86, - verläßt baher bas gand mit tiefer Bemuth 431. - Bon ben Danen verkannt, wunscht er fich in Detilend nieberzulaffen V. 101. 103. - Ruf nach Salle

105, 110, angfliche Theilnahme für Deutseland det ber Berbreitung bes revolutionären Schwindels IV. 53—57. 332, und bei ber Unterjochung burch Frankreich V. 76, 77. VII. 42—45, 119; aber feste Zuversicht das Deutschland siegen werde V. 200, daß er selbst noch Napoleon's Sturz erteben werde V. 201, VII. 39, 40, seitbem er dessen gemeine Gesinnung erkannt V. 222; aber eine Ermorbung Napoleon's ertschien ihm entsellich VI. IT2.

Es wird ihm schwer, gerade in der Bedrängnis 1806 das Land zu perlassen V. 226.— pal. VIII. 196.

zu verlassen V. 226. — vgl. VIII. 196. Deutsche Sprache lernt St. früh mit Leichtigkeit lesen I. 217, aber nur unvolltommen sprechen III. 118, 136, 137, — lernt geläufig sprechen in Samburg 144. — Aufsat voll Fehler 201. — kast sich eine beutsche Schrift von seinen Freunden corrigiren 267. — Eprach-

febler IV. 19.

Dichterifcher Ginn I. 54. 61. zeigt fich im einsamen Gemutheleben (f. b.), im innigen Naturleben (f. b.), und in bem von lebenbiger Unschauung und Phantafie begleiteten Bernen I. 67-72. 227, fo wie in ber lebhaften Grinnerung bei unbebeutenber Unregung I. 341. 342. 361, in bem Stubium ber Geologie, befonbere 1. 238, und ber Chemie II. 214. — Sohere poetische Anregung burch eine Phantasteliebe I. 269, 270. — Das erfte Schaufpiel führt ihn in bie Dichtfunft ein I. 175. - Bernt Gellert, Baller, Rlapftod burch bie Bibliothet feines Baters fennen I. 215. 217-223. Ros mane I. 112. 223-225, - Gothe's Fauft I. 292-294. II. 100, 101. vgl. IX. 340-343 und Egmont II. 71. 100 regen höhere, ichmergliche, noch nicht verftanbene und baber beuns ruhigende Gefühle an II. 104, bie St. feinen Freunden burchaus verbergen muß II. 101. 163. 215; er felbft fucht biefe überfcwengs lichen Gefühle burch bie Profa (Bof, Bolty, Stolberg) gurudgus brangen II. 103. — Leffing's flare, in fich abgefchloffene Form ber Darftellung entzudt ihn II. 105, theilt biefe Berehrung mit feiner Umgebung II. 103. 104, — wird burch Ewald ahnlich wie burch Gothe, nur nicht fo mannigfach angeregt II. 115, auch bier vericieben von feiner Umgebung II. 115, fo wie auch im Urtheil über Beffel II. 121, - ahnt allmälig bie Befchranktheit Rab. bet's II. 139. - Literarifche Beschäftigung in Bergen III. 60. 63. — Borübergehend leibenschaftliches Lefen bes Rouffeau III. 317. - Saft die frangofische Poefie burch Leffinge Ginfluß IV. 55. - Beichaftigung mit ber englischen Literatur III. 266. 267. Shakefpeare erregt und beunruhigt ihn fart III. 268. 269. 272-274. Er fehnt fich nach Frieden 275. - Rift öffnet ibm ben Blid nach Deutschland 318 ff., zeigt Poesie in Verbinbung mit Philosophie 326, und macht mit Gothe und Schiller genauer befannt 329. 330. 331. - Jean Paul ergreift ibn auf furge Beit febr ftart 331-333. - Literarifche Ginseitigfeit IV. 58. 59. - Athenaum entzuckt ihn wegen ber Frifche und Bielfeitigkeit IV.

59. 60. — Bichtiger Einfluß von Sothe in Weimar IV. 103.
VI. 249. — Schlegels ungünstiges Urtheil über Schiller übt einisgen Einfluß auf St. IV. 105. 114—117. Afed's große Bebeustung für St. IV. 129. 370. 371. 380, aber ver Abballah fast gefährlich 268—270. — Bird durch das überwiegende Moment der Personitchkeit für die romantische Poesse women 258. — Altdeutsche Poesse weiset nach Standinavien din 259. 360, wird ihm besonders durch W. Grimm bekannt VI. 117. 120. — Bes geisterung sur's Mittelalter IV. 397. 398. — Starke Einwirkung von Kodlis IV. 323. 324. — Durch Witte mit der italienischen Literatur bekannt IX. 319. 320. — hofft eine neue Poesse durch Beledung der Mythe V. 353. — Ist kein eigentlicher Dichter IV. 402—405, wohl aber in prosaischer Darstellung 406.

Œ.

Chrgeig I. 142. II. 206.

Eigenthumtiches, Sinn bafür sucht St. zu nahren IX. 59. Einheit bes Erkennens VI. 295. X. 13—15. 18. 19, zeigt fich schon in

ber Kindheit I. 257, — besondere feit bem Umschwung seiner gan-

gen Dentweise in Riel III. 255.

Einsames, Allen verborgenes, sich seibst überlassenes Studium I. 98—103. 111. 215. 225—241. III. 63, nur durch wenige Bücher I. 99, wie der Jusall sie zuführte, unterflützt 223; ähnlich auch in Bergen III. 60, und in Hamburg III. 155. Bücher aus der Suhmsschen Bibliothek I. 295—300. II. 203. — Bedürsniß nach wissenschaftlichem Jusammenhang II. 258. 301. — Bahl giebt diesen Jusammenhang für die zoologischen und botanischen Kenntnisse I. 302. 309. 313. — Die einsamen zerstreuenden Studien ohne Ansleitung aufgegeben I. 314. 315. — Achtlich war die dichterischen Entwickelung (s. d.) in Kopenhagen sich selbst überlassen und ben Andern verborgen, und später in Kiel auch die philosophische (s. d.). — Gerft in Jena hört die wissenschaftliche Einsamkeit auf IV. 83, was, ihn einsam beschäftigte, war hier Aufgabe bedeutender Männer 85. — Einsames wissenschaftliches Leben beim zweiten Aufenthalt in halle VI. 31. — Ginsame Stellung in dem Zurnstreit und in der politischen Ansicht überbaupt VIII. 199. 200, als Naturphilosoph VI. 36. VIII. 194—196. — Fühlt sich fremd in der jegigen Zeit IV. 400. 401. — vgl. noch IX. 322.
Einsames Gemüthes und Naturleden I. 96. 97. 102. 156. 205. 206.

228. 229. 257. Racklang beffelben II. 99, in Riel III. 202. 300.

Einsamteit, brückendes Gefühl bersetben I. 157. 158. 160, bei ber trostlosen Lage in Bergen III. 61—64. Lockende Gewalt ber Gebirgseinsamteit 102. 103. — Fühlt sich in hamburg besonders nach dem Tode bes hundes ganz verlassen III. 155. — Einsames Leben in
Letten Bochen in Kopenhagen II. 315. 324. — Sucht die Einletteit 332—334. 337. — Einsames Familienleben in Rendsburg III. 184. — Ginfames Leben im Binter in Tharand IV. 494. -Ginfamteit ift ibm jum Bebfirfnif geworben IV. 274. VIII. 274 -276. X. 239.

Ginzelne unzusammenhangenbe Berichte feffeln St. nicht II. 220, befons bers feit bem Studium bes Spinoza III. 293. - 9 r porübergebend burch eifriges Lefen bes Rouffeau in eine bizarre Bereinzelung bineingezogen III. 317, 318. — vgl. VIII. 274. X. 400. 115. Gifernes Kreuz VIII. 84. 188. 189. IX. 235.

Citelfeit (frühreifes Rind I. 28. 36.) 1. 36. 93. 129. 289-291. 316. II. 14, - aber St's. Urtheil über feine begabte Jugend III. 272, nicht Gelbftruhm, fonbern Anerkennen ber gottlichen Guabe III 273. pal. bamit VIII. 49.

Empfehlungeichreiben verschmäht St. IV. 18.

Enthufiaft in ber Jugend für jebes Unfprechenbe III. 236, - turge Beit auch fur Jean Daul III. 332. - Ergreift Alles gewaltsam II. 208, fo bas Studium bes Spinoza III. 284-286, bas Studium bes Richte IV. 63. 64. — Gewaltsame Freude über Gebirge III. 22. 23. IV. 6. — Beständige wissenschaftliche Begeisterung in Jena IV. 83. 87, nach Göthe's Bekanntschaft 103. — Kann keinen Enthuflasmus erheucheln 127. - Enthusiaft in ber Soffnung fur Preugen VI. 280-282. vgl. Aufregung.

Entwidelungegang im Mugemeinen X. 7. 15. 18. 19. 26-32. 69-71. 118. 253-255. 259. 268-274. 349. 350. Die Entwickelung ber

Geschichte ift St's eigene 447-450, 492, 493.

Erfahrung VIII. 194—196.

Erinnerung St's feit bem fiebenten Sahre ununterbrochen I. 27, reicht bis ins britte fragmentarisch I. 16-19. - Lebhafte Erinnerung bei geringer Unregung I. 341. 342. 361.

Erziehung jur Gelbftanbigfeit und Abbartung I. 23. 29-34.

Familien mahlt St. gern zum Gegenstand ber Betrachtung VIII. 217 219, 229, 241.

Frankreich haßte St. IV. 55. V. 78. 79. 113. 173-175. VI. 160, fuchte biefen Saf auszubreiten V. 174, - bewundert Rapoleon IV. 57, verachtet ihn fpater megen feiner gemeinen Gefinnung V. 222. 223, - fab die Juli : Revolution voraus II. 263. 264.

Freies Reben entwickelt fich beim Religionsunterricht in Roesfilbe I. 92. 93, — aber ber Gegenftand muß innerlich gegeben fein II. 89. — Freie Rebe in einer norwegischen Bauernfamilie III. 109, in Bres: lau vor bem Kriege VII. 72-76, in Gießen 317, in Marburg 323-328, in Dortmund 341. 342, in Upfala IX. 167. 168.

Breibeitssinn geweckt und geforbert burch ben Bater I. 79. 80, 362. 363, zeigt fich fcon im breizehnten Jahre in einer Rebe I. 113, - anfangs gang für bie frangofische Revolution ungeachtet ihrer Grauel I. 364, 365. II. 247, aber fie blieb ihm innerlich ein Frembes 248, — vielmehr treue Anhänglichteit an das lönigliche Bebingung seines ganzen Doseins II. 250. — Erkeint das Inhaltlose der allgemeinen Begriffe Freiheit u. s. w. duch den Betruch einer dogmatischen Schrift IK 257, — dennoch Aheitnahme am Ropenhagener Jakobinerklud 258. 259. — Wohnt einer Bolks aufftend berwicket 280—306. Reue 202—294. 305. Jurechtweisung 303. 304, lernt dadurch den Werth der Ordnung schähen 305. — Politische Ansicht in Bergen noch schwankend III. 67, wird sie einen Freiheit erscheint Vielen im Widerspruch mit dem Verlangen nach Selbständigkeit eines jeden tüchtigen Mannes IV. 55—57. — Freiheitssinn genährt durch alle seine Verhältnisse IV. 168. 169. Kreimaurer, St's Volemit V. 373. VIII. 270.

Friedrich Wilhelm's IV Bebeutung für St. IX. 100-102. 197. X. 92

**—95.** 268. 269, 444—446. 449. 491, 492.

#### G.

Gebet bes Anaben I. 141. 142, 158, 159, (in ber Domfirche in Roesfilde 147, 148), wird ihm fremd **294**, — wird durch eine Presdigt von Lavater lebhaft, aber nur vorübergehend, daran erinnert II: ISI. — Erstes wahres Gebet seit seiner frühesten Jugend vor Beginn der ersten Vorlesung in Kopenhagen V. 53, bei der bedenklichen Lage in Kopenhagen V. 254, vor dem Aufruf gegen Frankriech VII. 76, vor Paris VIII. 91—93.

Sebachtniß II. 19! bewährt sich in Rendsburg III. 170, in Kiel bei bem Auffat zur Prüfung 200, — recitirt ben Monolog aus Faust IV. 94, — für musikalische Compositionen IX. 314, — aber schlecht für einzelne unzusammenhängende Notizen VII. 351. 352, für Zahlen

IX. 3, für Genealogie IX. 267.

Geheimnifvolle Gefinnung haft St. VI. 159. 160, — baher gegen Freimaurer VIII. 270. X. 36, und gegen geheime Stubentenver-

binbungen IX. 85. 97.

Gelb; St. wußte nicht sparsam zu sein II. 61. III. 328. V. 92, — bekümmerte sich um Zuschuß erst, wenn bas Gelb ausgegeben war IV. 197. vgl. außerdem X. 47, — baher Gelbverlegenheit im Thürringerwalbe und in Berlin IV. 197—199, in Mainz 334. 335. — Drückenbe Schuldenlast nach dem Kriege VIII. 187. 188. Entschäbigung 319. 320. vgl. aber IX. 34. 43.

Gemuthetrantheit, befürchtet fruh ju fterben II. 206. — Gemuthetrante

foliegen fich leicht an St. an II. 316 ff.

Geognofie; St. fühlt sich unwiderstehlich zu ben Gebirgen hingezogen II. 195, besonders seit frühster Kindheit zu den Gedirgen Norwegens I. 98. II. 192. III. 16. — Für die geognostischen Untersuchungen bei Bergen noch nicht reif III. 111—114. — heim erster Lehrer auf der Thüringer Reise IV. 30. 34. 35. — harzgebirge

gilt ihm als Mustereremplar ber wechselnben geognostischen Unsichten IV. 9. — Geognostische Greursionen mit Werner IV. 206. — Haft die Wernersche Geognosie spekulativ IV. 227—229. — Plan zur Erweiterung ber geognostischen Kenntnis von Rorwegen V. 7. 60. — vgl. oben 1803. — Geognostische Reise in vie goldne Aue VI. 125. 126, — bei Dortmund VII. 343. — vgl. Paris 1814, — im nördlichen Böhmen VIII. 334. 341—345, — in Rorwegen mit Keilhau IX. 244—258.

Seologie, St's. eigenthümlichste Aufgabe, durch Buffon angeregt I. 246. 233. 241. II. 226. — Erfolgloses Studium bei Bergen III. 18. 19. 61. — Wilbe geologische Betrachtungen III. 116. — Bernt durch Boigt den Streit der geologischen Schulen genauer kennen IV. 40. 41. — Divinatorische Andeutung IV. 290. 291. — vgl.

Geognofie.

Geschichte; Beschäftigung mit der nordischen Geschichte wegen der Absstammung der Mutter I. 103—110, begeistert ihn für Wahrheit und Recht 111. — Snedorf bestärkt diese Reigung II. 24. 25. — II. 233—238. III. 60. IV. 187. — Betrachtungsweise der Gesschichte vom Christenthum aus IV. 258. — Begeisterung fürs Mittelalter IV. 397. 398. — Lieset die Chronik der Stärte, in welchen er sich aufhält IV. 433. — Studirt den breißigiährigen Krieg 433. 434. — 3. Müllers Schweizergeschichte V. 186. 167. Durch Romana Interesse schweizergeschichte V. 332. 333. — Dehnt das naturphilosopische Studium auf die Geschichte aus und wird Politiker VI. 295.

Sefellige Natur St's. II. 108. 162. 163. 209, in Bergen III. 41. 42 ff. 64, in Kiel III. 203 ff. 209. 222. 293—296, in Erfurt IV. 18—20, in Jena IV. 82, in Dresben IV. 241. 381—383, in Kopenhagen V. 51. 90. 91, in Halle V. 152, in Hamburg 318. 334, in Eübeck 372, in Paris VIII. 114. 115. 132. 138.

144, in Brestau VIII. 412. 423 ff. 433-436.

#### H.

Sanbelsverhältniffe, in Belfingör phantastisch aufgefaßt I. 67—73, — treten in hamburg bestimmter entgegen III. 141, besonders burch Berome Sillem V. 75.

haß und Reib fennt St. nicht X. 12.

Sazarbspiel mit Leibenschaft brei Wochen lang IV. 340—345, — mäßiges Spiel in Paris VIII. 114.

Singebung zeichnet St. aus X. 127. VI. 41, — an die Lehrer Bahl I. 314, heim IV. 34, Berner 214, an Gothe, Schelling, Lied und

Schleiermacher V. 143.

J.

Jagb VI. 303. Zugenbfreunde, vertrauteste, Mynster ber J., Rift und St's. jüngster Bruber V. 298. all ten als illestrements 🦚 receivinen propiet en arceivinen arceivine

Krantheit, Daleenrandung in Samburg III. 163—165. — Magen-NV 428 - V. 123, VII. 107, - ausführtiche Darftellung ber- Riben VIII. 316-319. 325.

Rritif X. 11-14.

Runftwett wird burch Thormalbien naber gebracht II. 93-95, aber vor ber Reife nach Deutschland nur geahnt IV. 126: - Durch Wintelmann mit ber plaftifchen Runft ber Alten befannt IV. 126. -Beforgt, bag ihm ber Runftfinn gang fehle, wirb von Gothe auf Dresben gewiesen 127. - Gewaltsamer Ginbrutt von Raphaels Mabonna in ber Dresbener Gallerie IV. 236-238. Grund bes: fetben 941. - Runftfinn ausgebilbet burch öfteren Befuch in Dresben IV. 241-243, vgl. IX. 281. - Durch Ziect tiefer ein: geführt IV. 380. 381. - Bernt burch Runge's Umgang eine neue gutunftige Runftentwicklung abnen V. 353. 354. Grunblage einer folden 354-364. - Befchäftigung mit ber Runft in Dunden und Berlin X. 330-334.

Lanbleben I. 83. 85—87. II. 47. Lebensgefahren I. 25. 75. 76. 199. Bergiftung II. 48. Sonnenstich II. 49. Schiffbruch III. 129, 130.

Leichtigkeit im Umgang mit Unbern bilbet fich auf ber Thuringer Reife

IV. 35. Leichtfinn und leichter Ginn II. 61. III. 202. 328, IV. 197. 202. — Leichtes zuverfichtliches Benehmen in Maing IV. 334. 335, tommt ibm burch frembe Beifpiele verbachtig vor 336-340. - Beibenschaft: liche Theilnahme am Bagarbipiel und tiefe Reue 340-345. -Schließt fich auf turge Beit an eine manbernbe Schaufpielertruppe 346. 347.

Liebe; Phantafieliebe 1. 263 ff. - Erfte Liebe II. 144-151, in Samburg III. 144. 159. 160, in Riel III. 296, in Erfurt IV. 17-20, in Imenau IV. 42.

Literarifdes Treiben, f. bichterifder Ginn.

Luft bes Lebens II. 108-111. 123-126. 163, 209, 210. - Jugenb:

licher Uebermuth 215-217.

Lutherifder Glaube, in aller Strenge, aber troden, in ber Schule gelebet 1. 130; belebt burch bie Mutter 131. - St. fcblieft fich in Salle an bie reformirte Gemeinde VI. 121, aber biemeilen baburch beunruhigt 122. — Woburch die lutherische Lehre ihn angieht X. 18. 127. Bas ihn ju Scheibel hingog 79-81 und fpater abfließ 164-167. - Berlangen, einer Gemeinde anzugehoren 105. -Grunbe feines Auftretens fur bie bebranate lutherifche Bemein be 137—139. — Entwieft Bittschriften für ste 142—144.
148, 149, 169, 183. Werwendet sich beim Kronprinz für fie 174.
175, 181. 182. Untwort bes Ministerlums 183—191, — aber Offereinz mit der Gemeinde wegen der Agende 144—150. 164—
168. Wird der Gemeinde wegen threr Erfarrung limmer fremder 206—208. 227. — Migverstanden in seiner Stellung als Euther raner 209—214.

#### M. ... 4

Militairsche Uebung haßt St. IV. 1511 485, — überhaupt Abnelgung gegen bas Militär I. 135. V. 180—183 und baber anfangs auch gegen Preußen IV. 185. — Wohnt boch in Mainz einer franzöffischen Revue bei IV. 332. — In ber neuften Zeit hat bie Abneisqung aufgehört X. 455—457.

Minecalogie I. 98. 232, — erwirbt sich hierin die meisten Kenntnisse, meist auf empirische Weise durch Sammlungen II. 192. 193; des halb vorzüglich für einen Mineralogen gehalten 193. 239. — Muß eine Sammlung ordnen II. 194. 196. — Fortgesete Studien III. 256. 257. 294. — Erhält das Reisestipendium als Mineralog IV. 1. — Mineralogische Shätigkeit in Jena IV. 66—68. — Studitt unter Werner in Freidurg IV. 214. — Sorgt für die Bervollständigung der mineralogischen Sammlung an der Universität zu Halle IV. 119—121. VI. 22. — Hat den Werth einer für die neue Berliner Universität bestimmten Mineraliensammlung zu untersuchen VI. 269. — vgl. Geognosse. Geologie. Schriften. Vorzlesungen.

Muffe; tiefer Einfluß bes Kirchengesanges I. 149—151, — aber nur für einfache Melobien empfänglich II. 95, auch noch in Jena IV. 128. — Höfhere Entwickelung IV. 318. — Berftändniß bes Gessanges burch Luise Reichardt eröffnet VI. 90. — Gesang ber Schwesbinnen IX. 159. 160. — Bebeutung ber Musik für St. IX. 312

-319.

Mystifer in Ropenhagen lernt St. nicht genauer tennen X. 35. 36. — Wirb in halle auf ben Einfluß bes Mystifers J. aufmerksam 37 — 42 und kommt in Breslau in unangenehmes Berhältniß zu ihm 44—49.

#### N.

Rachtarbeit VIII. 275-277.

Natur gewährt St. burch fein ganzes Leben ben ungetrübteften Genuß I. 95. — Sinn bafür erwacht in Gelfingör befonders durch's Seezleben I. 175. 52. 56—59. 62—76, geförbert durch die idpillische Umgegend von Roestilbe I. 98. — Inniges Naturleben mit religiöser Färdung I. 95—97. 156. 157. 228. 229. 258, im Stolberger That IV. 15. vgl. VIII. 241. X. 67. Selbst die Urgebirge schienen ihm zu seinem Dasein zu gehören I. 238, — baber

Liebe zur Raturforschung. I. 98, verstärft durch die Beimlichkeit, mit ber er sie treiben muß 1. 101—103. 226. (vgl. Einsames Stubium). — Raturftubien I. 225 ff: vgl. die einzelnen Disciplinen. — Bernt bas erste Raturalien Kabinet kennen I. 249—251. — Durch Bekanntschaft mit Buttner an die ersten naturwissenschaft: lichen Studien erinnert IV. 68. — Durchaus bekannt mit dem Justande der Raturwissenschaft IV. 290. — Edset durch die naturwissenschaft von der Raturwissenschaft von der Rufgabe VI. 38.

Maturphilosophie, ihr Begriff nach St. X. 19. — St's eigentliche Aufgabe III. 338. 339. VI. 144. VIII. 190—196. X. 291. vgl. IV. 258. VI. 295. — hofft die Elemente der Physik für eine höhere geistige Auffassung zu gewinnen IV. 286. Berkennt noch 1804 das Berhältnis der Naturphilosophie zur empirischen Physik V. 133. — Grundthema seiner Philosophie IV. 286—291. — Wird wegen der Naturphilosophie bei der Fründung der Berkliner Universität ausgeschlossen VI. 144. — vgl. Philosophie und im Aten Berzeichnis: Naturphilosophie.

D.

Ofteologie I. 303, IV. 102.

Ø.

Peinliche Anftrengung, bem von Andern gelobten Werthlosen einen Berth abzugewinnen II. 121. 123.

Philologie, f. Sprache.

Philosophie; burch bie trodinen philosophischen Bortrage abgestoßen II. 17. 20. Gie erichien ihm als etwas vom frifchen Leben Getrenn: tes III. 277. 278. - Spekulation regt fich, wirb gurudgebrangt II. 103. — Wird von Thgo Rothe auf bie Religion ale Bolung ber philosophischen 3weifel hingewiesen II. 227. 228. — hat sein eigenes Problem ju lofen, bas ibn auf fein verborgenes Gemutheleben hinweiset 229. III. 264, 276. X. 295. -Philosophie nicht a priori, sondern auf Natur und Geschichte gebaut II. 195. 196. VIII. 264. — Wird auf die Kantische Philosophie aufmerksam furz vor ber Abreise nach Rorwegen II. 230. 231. - Tiefer Stepticismus in Bergen, porbereitet burch wilbe Raturanichanung III. 115-117. - Durch Madenfen in Riel gu einem grunblichen Studium von Rant veranlagt III. 232, ber ibm aber fremb bleibt 279. 298. 299, und ben er erft fpater in feiner befondern Bedeutung anerkennt 298 IV. 60. 61. - Spetu: lative Glemente regen fich III. 172. 200. 201. 240, furge Beit burch eine Reife von Riel nach Rovenbagen und burch alte Erinnerungen und eifriges Stubium gurudgebrangt 255-258. Jacobi's Bar: nung last ihn in Spinoza bie Bofung feiner eigenen innern Aufgabe ahnen 361-366 (fpater perfonliche Befanntschaft VIII. 387 -390). Spinoga's Ringen nach geiftiger Rube, fo wie bie Rubnheit bes gangen Unternehmens zogen ibn an III. 279. 282.

283. Gifriges Stubium bes Spinoza, wie eine Gewiffensfache, mit Bermeibung alles Umganges 275. 284-286. Die Lehre pon ben gottlichen Attributen, von gottlichem und menfchlichem Billen, von mahrer Freiheit bes Menichen ergreifen ihn tief 286 —289; barauf erscheint vorübergebend ber Reichthum ber Ratur und bes lebens eine Unwahrheit 290. 291. Der Weg vom Reich: thum bes Lebens gur abftraften Demonftration noch nicht gefunden 298. IV. 86. — Spinoja's Bebeutung für St. III. 286. IV. 2. 86. VI. 39, ift altteftamentlich III. 338. St. fucht nun fur bas Göttliche ben Gott feiner Rindheit III. 292, 293. 338. IV. 164. VI. 43. - Das Studium bes Spinoja ein Geheimnis für feine Umgebung III. 298. 299. IV. 83. 84, fetbft für Beneler III. 341. - Richte ift ihm in Riel meift nur burch Freunde befannt III. 318. IV. 49, und blieb ihm noch fremb IV. 62. 63. Gifriges Studium feiner Biffenschaft im Schwarzathale IV. 63. 64. Gin: fluß von Sichte IV. 2. 63, aber gangliche Berfchiebenbeit ber Dents meile IV. 158-160. 164. 165. VI. 274. - Schelling bilbet einen entichiebenen Benbepunkt in feinem Leben und giebt feiner gangen Bergangenheit burch bie Raturphilosophie eine innere Bebeutung III. 337-339. IV. 2. 86. 87. 166. 301 (val. Raturphi: losophie). - Gelbständigere philosophische Entwicklung in Freiberg IV. 233. 227. 230. - Reue Epoche burch bie Borbereitung gu feiner Borlefung in Ropenhagen 1802 V. 13. Damalige Richtung V. 55. 56. IV. 291. - Schleiermacher bilbet eine neue Epoche V. 141. 144. - Schelling's Bebeutung burch ben Begriff ber Organisation VI. 38. 39. X. 15. Gehindert burch ftarren Dent: progeß, ertennt St. noch nicht einen perfonlichen Gott VI. 40-43, wohl aber bie Bebeutung ber völligen hingebung 41. Birb burch Schelling's Befen ber menichlichen Freiheit geforbert 74. 75. bat einen umgefehrten Entwickelungsgang als Schelling IV. 85. VI. 75. 76. VIII. 366. 375. IX. 346. 347.

Physik (besonders Clektricität) I. 99—101. II. 21. 24. Experimente mit ber Bolta'schen Säule IV. 271—273. — hofft die Elemente ber Physik spekulativ zu kassen IV. 286. — Optik IV. 101.

Polemit in ben Borlefungen X. 295. vgl. Angriffe.

Politische Thätigkeit abnt St. zuerst 1806 in Berlin V. 177. Bis das bin war seine politische Richtung blos Theorie 178. — Entwirft politische Plane 233. — Ueber seine Ahelinahme an geheimen Verschnungen gegen die Franzosen voll. Chron. Uebers. 1808 bis 1811. — — Als Schriftsteller VIII. 196. 199—204. — Politische Ansichten 205—262. voll. Schriften. — Geräth durch den Staatstanzler in eine politische Stellung IX. 69. — Politis bewegt ihn sechschn Jahre hindurch IX. 115. — voll. Freiheitessinn u. Frankreich. Polizisknisse gogen St. an III. 221, aber inquisatorisches Versahren haßt er IX. 90.

Prattifche Thatigfeit lernt St. burch bas Berg: und Guttenwefen ichaten

IV. 51.—53.— Dentt daran, durch eine prattische Ahatigfeit bei ben Salineneseine Butunft zu fichern V. 70.—72.

Prebigtamt; St. bazu bestimmt I. 132 mb burch bie Mutter geweiht
136. — Trügt Prebigten vor 143—146, schon im sechsten Jahre
II. 56. — Prebigt in Obsherred II. 182, in Bergen unter großem Beifall III. 67—71. — Hält es für einen erwünschten Beruf L. 146. Berspricht seierlich, die Wünsche der sterbenden Mutter zu ersüllen L. 273. — Gründe der Abneigung I. 134. II. 56.—58.
— Bezieht die universität mit dem Entschuß, Abeologie nicht zu studieren, mit Billgung des Vaters I. 189. Eröffnet endlich auch dem Oheim Bang seinen Entschuß II. 58. — Geringschäung des Geistlichen I. 135, tritt zurück II. 172, besonders durch den Umgang mit dem jüngern Mynster II. 171.

Preußen, St.6 Abneigung IV. 169, besonders wegen des Borwaltens bes Militaire 185. 186. — Bestärkt durch den unangenehmen Auftritt im Palleschen Jollamt 171—173. — Gemildert durch die Liebe der Unterthanen für das Königspaar IV. 175. — Wird durch Schleiermacher ganz für Preußen gewonnen V. 175, weil er erkennt daß Deutschland, so wie seine eigene heilige Ausgabe, nur durch Preußen gerettet werden kann VI. 179. VI. 174. X. 443. — Rach der Schlacht von Jena knüpft er sein Seschick an

bas Preußens V. 225.

Prüfung zur Universität I. 192. 193. 189, auf ber Universität II. 11. 46, für die Gefellichaft für Raturtunde II. 238. 239, in Riel glanzend III. 199—202.

Psychologie; besonders durch Reil angeregt VI. 69. — Sucht psychologische Erscheinungen durch die Novellen darzustellen IX. 350. 351. 368. — Eigenthümliche Auffassung dieser Wissenschaft X. 303—305.

#### N.

Rafir-Abenteuer VIII. 28. 29. IX. 163. 164.

Rationalist ist St. nicht II. 171. X. 29-31, wird bennoch bafür gehalten III. 65. 67. 98. 99. IV. 56.

Redfelig und lehrhaft I. 102. II. 12, 157, 158, III. 64. IV. 19, 245.

Reinlichkeit III. 76, 77. 247. VIII. 29. 30. 77.

Reisez Gefühl nach ber Rückfehr III. 109. 110, besonbers 1808 in Halle VI. 1. 2. — Reiset gern zu Fuß bei scharfem Frost III. 152. 242. IV. 294. 295. — Liebt abenteuerliche Fußreisen IV. 14. 29. — Reiseart mit ber Kamisse X. 322—324.

Religiöfer Sinn; burch bie Mutter geweckt I. 131. X. 28. vgl. I. 27. 132. — Religiöfer Umgang mit ber Mutter I. 136—138. 143—146. 154, finbet in Kopenhagen nicht mehr statt I. 242. — Der religiöfe Sinn I. 133. 135 burch einen Prediger in Roeskilbe ger förbert I. 141. 143. 152. — Relig. Sinn zurückgebrängt burch Luft bes Lebens und burch Liebe zur Naturwissenschaft I. 242—245. — Bon ber Mutter gewarnt 245, fühlt es selbst vorübergehend

271. — Bet ber Confirmation gleichguttig 280, 290. — Sucht no bas religiofe Gefühl burd Doeffe wieber guierzeugen 1. 295, fpater aber bie religiofen Grinnerungen burd Drofa gu verbrangen II. 103. - Rimmt wenig Theil am Gottesbienft II. 106. 174. -Gin Rernixelig. Gefinnung bleibt flets IV. 105. III. 284. X. 112. 113 burch bas Anbenfen an bie Tobesfunde ber Mutter . 1. 273. 291. III. 63. 64: 335 / for wie überhaupte burch Cobengebanten II. 52. 54. 315, aber nur im Sintergrunde bes Gemuthe, ohne mit ber Biffenichaft in Berbinbung gu treten II. 58, 106. Wilmaliges Bieberermaden bes relig. Ginn &: Leben und Biffenfchaft befriedigen nicht, weifen ftete nach einem Bobern II. 106. - Ewald mahnt an bas fchwindenbe rel. Gefüht 113. Claudius giebt an burch mufteriofe Unbestimmtheit 173. 174? Bavater erschüttert tief 181. Dergleichen mit bem jungern Mynfter besprochen 182. Auch bas Studium ber Chemie berührt ben ret. Sinn 214. - Durch eine arithmetifche Prebigt entfteht Rampf zwischen rel. Glauben und ben Begriffen ber finnlichen Belt II. 174-177. - In Bergen in allen Richtungen gebrangt III. 61-63, baber geneigt auf eine hobere Belt gu hoffen 68, aber am Ende bes bortigen Aufenthaltes Trop gegen bas Ungluck 114 .-Trot in hamburg burch eine Rrantheit gebrochen 165. - Uhnt eine gottliche Borfehung, wird zur Demuth angeregt 183. 342. -Benelers tief fittlicher Ginflug 205. - Sittliche Stimmung fcman= tenb 116. 224. Wird burch bas Fuhren eines moralifchen Tagebuchs fittlich ernfter 224-229. - Sehnsucht nach - Rrieben III. Der Umschwung ber gangen Denfweise in Riel 255 gab bem Gemuth wieber mehr Ginheit und mußte baber auf ben rel. Sinn wirken. - Stubium bes Spinoga regt bie rel. Erinnerungen an 292, noch mehr Schelling 338. - Much die fefte Buverficht in feine Butunft hat etwas Religiofes 341. - Relig. Erinnerung aus ber Rindheit wird fraftiger in Jena IV. 139. Fichte's Abfegung mahnt zur rel. Prufung 164. Tied's Abballah warnt vor fittlicher Berirrung 270. - Ertennt bie Bebeutung ber in und mit Gott freien Perfonlichfeit 291. 292. - Rel. Richtung burch Rovalis geforbert IV. 325. 324, wird in Rovenhagen 1802 ernfter V. 32, und zeigt fich bei ben philosophischen Bortragen 55-57 .-Diefer Ginfluß Schleiermachers V. 141. 144, aber ohne Beburfniß einer fichtbaren Rirde X. 32. 50-60. - Gewinnt einen Standpunft ber Religion unabhangig von ber Theologie X. 53-56. 158, aber bas Berhaltniß ber Religion gur Philosophie qualt ihn noch 56. - Erkennt in ber Berbindung ber ungunftigften und gunftigften Berhaltniffe in Ropenhagen 1807 eine gottliche Borfehung V. 253-255. 257, - Sucht burch bie Raturftubien eigentlich nur eine relig. Aufgabe ju lofen VI. 37. 38: - Erhebt fich noch nicht gur Ibee eines perfonlichen Gottes 40-44. - Chriften: thum wird ihm immer wichtiger, besonbere burch ben Umgang mit

reformirten Seiftlichen in Halle VL 120—122. X, 60—62. — In ber letten Zeit in Salle Bebürfnis nach einer sichtbar en Lirche regt sich X 50. 62 ff. besonbere 67—69. vgl. 97. 98. — Wohlthätiger Einfluß der Brübergemeinbe VII. 186—188. 264. — Rel. Glaube der Kindheit erlangt Macht VIII. 186—188. 264. — Wit auch durch die politische Thätigkeit angerest 2023, gesörbert durch Reander 338. 339, durch Sailer 353—356, durch Sospiners Zug aus Baiern 393, durch Scheibel 420—422. X. 72, durch die gräfl. Kamilie v. d. Gröben 423. — umgang mit Schall, bewahrt vor einseitigem gemüthlosem Richten 433. — Tiefer Einsluß von Graf Reuß IX. 14—16. — Rel. Ansichten 1823 ausgesprochen in ber "falschen Theologie u. s. w." IX. 269. — vgl. Abendmahl. Gebet. Mysticismus. Predigtamt. Rationalist. Wissensburft.

℧,

Sammlungen angelegt I. 254. II. 200. 207. 208, — will fie vertaufen III. 121. 149, — aber fie, fein einziger Befie, verbrennen III. 171.

Schauspiel sührt ihn in die Dichtkunst ein I. 166. 168. 171—175. — Leibenschaftliche Reigung zum Sch., daher eine Zeitlang Mitglied einer einsältigen dramat. Gesellschaft II. 80—82. — Mitglied von Rahdel's Gesellschaft II. 87 ff. — Schauspiel im Voderschen Hause in Zena IV. 98—100. — Schließt sich kurze Zeit an eine wandernde Schauspielergesellschaft IV. 346. 347. — Spielt in der Lied'schen Familie IV. 379. 380, — in Kopenhagen im Freundschaftskreise V. 63—65. — Erste Aufsührung des Piccolomini IV. 106—116. — Besucht in Bredlau das Theater nur selten IX. 327, — nimmt aber doch Theil am Schicksal der Bühne IX. 323—329. 332—340. — Lieset ein gutes Drama gern vor der Aufsührung IV. 110. 111.

Schriften und einzelne Auffase aus der Jugendzeit: Wochenschrift in Roedfilde I. 126—129. — Theolog. Bersuche 139. — Unvollendete geheim gehaltene Bersuche II. 100. — Auffase für Mynsters naturwissenschaftliche Geseulschaft II. 211. 212, — für die wissenschaftl. Beitschrift 219. 220, — aber in allen diesen Arbeiten nichts Eigenthümliches 220. — Die ersten eigenen Gebanken in einem philossophischaftlichen Aufsas 235—238 mit prophetischen Schlußworten 238. — Demagogischer Bersuch 257. — Ueber Generationstheorie, Prüfungsaufsas in Kiel III. 200. 201.

Für Beitschriften liefert St. sehr selten IV. 81. 82, schlägt selbft Gothe's Aufforberung ab V. 12. 13, — boch finden sich in perichiebenen Beitschriften: ein Auffaß über bie Aburinger Reise IV.

31, — eine Kritit ber Schelling'schen Philosophie auf Schellings Bunsch IV. 251. 150, — einzige Polemit V. 125—132, — über die Bebeutung der: Begetation V. 301, — über die Geburt der Psiche VI. 68. 69, — über Kromat VI. 288, — über den jehigen

Buftand bes Theaters IX. 329.

Rleine Auffage: beutscher Auszug aus einem englischen naturgeschichtlichen Werte HL. 266. 267, — Einleitung in bie Philosophie, banisch V. 55, — über einen freien Berrin für Wiffenschaft
und Kunft VIII. 268. 269, — über preußische Symnasien, nicht
gebruckt, IX. 102. 103.

Schriften: Ueber Mineralogie und bas mineralogifche Stubium, in Riel, III. 139-241. IV. 203, 215. 916. - Beitrage gur ins nern Raturgeschichte ber Erbe, in Freiberg bearbeitet, enthalt bas Grundthema feines Lebens und feiner Philosophie IV. 286-289. 291, enthalt eine bivinatorifche Andeutung über Wetallitat und geologische Entwidelung 290, eigene Rritit 291. 292, frembe Rrifit 292. 293, Debifation 416, wird von Schefling benutt VI. 74. pal. VII. 13. 14. - Geognoftisch: geologische Auffabe V. 66. 67. 93. - Ornitognofie VI. 23. 252. VII. 41. VIII. 172. IX. 77. 118. — Grundzüge ber Raturphilosophie in Aphorismen VI. 33, 35, 36. 44. 338, X. 58-60. - Polemifche Blatter VIII. 368. - Ueber bie 3bee ber Univerfitaten VI. 44. 168. 314. X. 61. - Die gegenwärtige Beit und wie fie geworben VII. 348. 361. VIII. 172. 200. 201. 274. 316. 320. Auffehn berfelben 322. 326, 329, 379, 380, angegriffen und vertheibigt IX. 54. 55. 59, verschafft St. eine Popularitäi 55. — Karikaturen bes Seizligsten VIII. 200. 274. 412. 440. 441. IX. 71. 72. 77. 104 -107. - Jurnziel IX. 27-31. 35. - Die gute Cache IX. 51 -53, VIII. 253. - Deutschlands protestantische Universitäten IX. 97—69. 102. — Faliche Theologie und mahrer Glaube IX. 269. X. 81—85. — Alt und Reu, eine Sammlung von frühern Schriften IV. 81. VII. 104. 105. VIII. 268. 269. — Storthing II. 254. 255. IX. 231. - Wie ich wieber Lutheraner murbe X. 209. 210. -Religionephilosophie X. 158. 301. — Psnchologie versprochen X. 305.

Rovellen. Stoff III. 109. Anlaß IX. 344—348. Benennung 349. 350. Absicht 350—352. 354. 368. Form 353. Wird badurch mit geistreichen Frauen bekannt 354—366, aber von den Gelehrten getabelt 367. Reue Auslage X. 317. — Walseth und Leith IX. 344. 350. 352. Schloßbrand I. 180. II. 360. Walseth II. 323—330. — Vier Korweger IX. 352. vgl. I. 202. — Walcolm IX. 353. 353. Sallings Personlichkeit II. 317—321. — Revolution IX. 345. 368. — Die schlassen Braut IX. 368.

Bgl. noch Dichterifcher Ginn am Ende, und Tagebuch.

Schriftsteller und Lehrer; seine Bestrebungen verkannt, reisen für die Bukunst III. 255. V. 888. VIII. 898. 294. X. 123. 124. — Misverstanden in den lutherischen Kämpsen X. 211.—213. — Birkt anregend VIII. 272. 278. 281. 294. X. 270. 271. — Ik nicht Parteihaupt IX. 72. 73. — Bleibt als Lehrer noch Stu-dent IX. 75. 76, so in Riel III. 209. 210. 213, in halle V. 144. Lernt von seinen Schülern Reander VIII. 341, von den Brüdern

anite Müller und Sudow IX. 286. 290; von Branis 291. X. 305. Gulter Schiler III. 173. - Beforbert einen naturforfcenben Berein ber Stubenten IX. 117. 1180- Gereibt bieleries erlebt, nicht objektio III. 270. 360. VI. 277, aber unparteifd VIII. 299, 300, Prioritat feiner philosophifchen Unfichten VIII. 263. 264. Stimming nach Bollenbung einer Schrift IX. 31. X. 83. Ungenligenbe Rorm feiner Schriften IX. 3477 A. L. C. L. W. M. M. B. C. C.

Schulbefuch forbert St. nicht , weber in Belfingor I. 28, 29. 37, noch

the Roesfilbe I. 88-91, 93, 94, - pgl. I. 198,

Selbständigfeit begrundet burch bie Ergiebung L. 30, 32, geforbert burch bas fetbitanbige Urbeiten 1. 43. 94. 118, fo wie burd bas einfame Stubium (f. b.) in ben Rnabenjahren und burch ben Biberipruch (f. b.) gegen feine Freunde II. 73.

Sprache all folde hat feinen Reiz für St. I. 92. 217. - Mangelhafte Sprachfenntniffe III. 267, VIII. 82. 103-105, vgl. beutiche Sprache. Geringfchatung gegen ftreng philologifche Reintniffe I. 187. Befchafftigt fich nicht mit Philologie II. 14. - Gewinnt burch Mattenfen ein vorübergehenbes Intereffe an Sprachftubium unb Grammatif III. 233.

Streit mit Anbern VIII. 266-268. - Difverftanbniffe IX. 320. 321.

#### T.

Tagebuch III. 73. 114. 116. 122, - moralisches 224-229. - Auffabe

im und vom Rriege find verloren VIII. 77.

Theilnahme fur Unbere VIII. 49. 163, bei ber Schulfcene in Roesfilbe I. 123. 124, für Schwermuthige II. 316, für arme Stubirende III. 175, für Berbrecher III. 221, für einen Dieb IV. 327. 328, fogar für einen, ber ibn feloft beftoblen batte 329, 330, im Rriege für bebrobte Familien VII. 239-241, für verwundete Frangofen 266-268, fogar für bie in ihrem Lande fich feinblich zeigenden Frangofen VIII. 47-50. - vgl. auch II. 205. 206. - 3m Großen für Deutschlands Bohl IV. 53-57 u. f. w., - für ben Entwicklunge. gang ber Beidichte überhaupt, als mare es fein eigener X. 447-450. Traumwelt I. 327-330. 339-344.

Traumerifdes Leben bis jum zwölften Sahre I. 36. 37. — Rachflang besselben als frankhaste Phantasse I. 108, 109. — Träumenbe Phantasse: Herr v. Thorsing III. 351. — vgl. IV. 270. 423. —

Phantaftifche Stimmung VIII. 349. 350.

Pros 1. 35. II. 58, in ber Schule in Belfingor I. 43-45, hervorgerufen burch bas unverftanbige Benehmen bes Lehrere 39-42, aus Mengflichfeit I: 47, gegen bie vornehmen Bermanbten I: 209. 213. 214. - Tros gegen bas Unglud in Bergen III. 114, gebroden burch eine Rrantheit in Samburg 165. 166, - bei ber Befanntichaft mit Gibe IV. 97; - auf bem Pachofe in Salle IV. 171-173, - geganden Bergog v. Augustenburg V. 16. - Reftes Kenehmen gegen ben preußischen Minister v. Massow V. 120, — in ber Aublenz beim Pring-Regent von Danemark V. 243—249.

Aunskeitigkeiten VIII. 204.— Barnt schon 1817 vor ber Reise nach Bertin vor den Aufmanstalten 311. 312 als vor etwas Abstrakten 313, die heiligkeit der Familie Beeinträchtigendem 315.— Wird durch den Aufenthalt in Berlin noch mehr bestärkt in seinem Segensa 316. 320. vgl. 436—440. — Erstes entschiedenes Auftreten 440—442. — "Aurnziel" IX. 27. 28. | Oruck suder Schwierigkeit 29—31. — Gespräch mit dem Staatstanzler 32—34. 41—43. — Wird von seinen die Aurnanstalten begünstigenden Freunder einen Berräther gehalten 35—38. — Findet wegen seines derhalt lichen Kampfes wieder Arost 45—47. 76. 77, besonders durch die Schmähschrift "Aunensteine" beruhigt 48—51. — St'. His "Sute Sache" 51—53. — Um sich von allem Verdachte des Verrathes zu reinigen: "Deutschlands protestantische Universitäten" 67—69. Uederzeugt durch die liebevolke Art, wie er als Rektor die Unterslüchen Gesinnung 100. 101: 116.

#### u.

Uebermuth, f. Buverficht und Eros.

Unbefangenes Busammentreffen mit fürstlichen Personen I. 54—56, mit bem herzog von Meiningen IV. 31—33, mit bem Kronpring von

Preußen VIII. 449. 450.

Unbeholfen als Knabe I. 37 für häusliche Berrichtungen 274, als Sauslehrer II. 47, bei einem von außen gegebenen Gegenstand. II. 57.

89, bei Gesellschaftsspielen II. 157. Unfähigkeit zum Kartenspiel II. 154. 155; beshalb von Einigen für einfältig gehalten 154. Gesellschaftliches Ungeschiet 157. 158. Untauglich zum Redigiren einer Zeitschrift II. 220, um günstige Berbindungen anzuknüpfen II. 150. Unkundiger Reiter IV. 46. 47. VII. 155. 156. VIII. 19. beim Schlittschuhlausen IV. 275, zum kleinen Dienste im Militair VII. 108. 109. 114. 127—129, zum Kopiren VII. 275. X. 191. zum Rasiren VIII. 28. 29, kann keine Unisormen unterscheiben VII. 149. 266. VIII. 109, zu allen Finanzgeschäften IX. 331.

Uniform, f. Unbeholfen und im Chronol. Berg. 1813 Anfang.

Unterthanentreue Grundzug in St.'s Charafter II. 250. V. 249. vgl. IV. 175, zeigt sich im tiesen Schwerz über die Ungnade des Prinz Regenten, so wie in der Freude über bessen Berschnung V. 263—265. X. 342, — in der preußischen Stellung VIII. 450. X. 193. 194.

Urtheile über St.; man faßt seine Darstellungen zu allgemein III. 270. Borwürfe in Betreff ber Naturwissenschaft VIII. 192. — Man preiset seine unverwüstliche Jugend VIII. 265. — In religiöser und politischer hinsicht ben Andern ein Räthsel III. 65. 67. IV. 56. Wird einer hinneigung zum Katholicismus beschuldigt V. 99-101. VIII. 323. 324. IX. 104—107. Böse Gerüchte X. 82-85. 85.

317. Boje Gerüchte in Renbeburg III. 168, in Salle V. 123.
— Reinung über seine Berufung nach Salle V. 104. — Artheil von Salleusern über feine Borlejungen VI. 5. 6. — Journal bes Debats erklart ihn für ben Führer bes preußischen juste milieu IX. 72. Ueber St.'s Rovellen 367. — Borne's urtheil X. 68.

#### 23.

Verletbarkeit III. 188. 211. IV. 95 macht ihn nicht selten unglücklich IV. 96, — lieset beshalb nicht die literarischen Angriffe IV. 252. V. 94. — Durch den Brief von Bos V. 281. 282.

Borlefungen in Riel über Raturgefchichte publice fünfftunbig- nach Deften, erhalt von ben Stubenten freiwillig ein Bonorar III. 210. 211. 297, abgefonberter Bortrag über Mineralogie 295, vor Frauen über Raturgefchichte 296. - Raturwiffenschaftliche Bortrage in ber naturforidenben Gefellichaft in Jena IV. 65. 67. 81. - Bors trage über Philosophie in Freiberg ohne Erfolg IV. 229. 230. -Balt zweien Mergten über Raturphilosophie einen Bortrag von Bamberg bie Dreeben IV. 362, 363, 368. - Bortrage in Ros penbagen 1802 über Philosophie, enthielten feine beiligften Gedanken, erregen viel Aufmerksamkeit V. 51—60, seit der sechsten Borlesung freier Bortrag 58. 59, verbindet damit ein Disputatorium 65. 66, - in Salle über Raturphilosophie, Physiologie, Mineralogie, Geognofie und Experimentalphyfit V. 157, VI. 5. -Berbantt ber letten feine Berufung nach Breslau VI. 238. 239. VII. 10. 69. Balt in Brestau querft eine öffentliche Borlefung über bie geiftige Bebeutung ber Universitaten VII. 25. 26, über ben Stand ber Philosophie mit Tumult 27-29. Sauptvorlefungen außer Erperinentalphyfit über Raturphilosophie, Dptit, phyfis failiche Geographie, Anthropologie, Mineralogie, Geognofie, Dobes getif, viele publice X. 288, 289. VII. 71-73. IX. 3, — in Paris Bortrag über bie Steinarten ber Antifen VIII. 113, — in Frangensbrunn über Entstehung bes Basaltes 343. 344, — in Berlin 1824/25 über Unthropologie IX. 274, - in Berlin X. 289 über Raturphilosophie (302 303.), Anthropologie, Religionephilosophie (300. 301.), und Pfpchologie (303) X. 296.

#### W.

Wahrheitsliebe II. 300, 301. — Erheuchelt keinen Enthusiasmus IV. 127. Weiblicher Umgang wirkt auf St. sittlich wohlthätig II. 141—144. — Wird durch bie Novellen mit vielen geistreichen Frauen bekannt IX. 354—366.

Beichheit bes Gemuthes I. 45. II. 58, — als Sentimentalität I. 359.

360. III. 115. - Thränen III. 218. IV. 158.

Biberfpruch, innerer, zwischen weichlicher Sentimentalität und Trot I. 45. II. 58. III. 114, repräsentirt in bem geiftigen Buftand Deutschlands III. 320, — zwischen Zuversicht und Troftlosigkeit in Bergen III.

19, 41, 62, 63, 76, 114, 118, bei seinen Studien III. 285, IV. 277, bei dem Aurnstreit VIII. 266. Aitan und Kind VI. 40.

— Stolze und zugleich demuthigende Worte über sein Leben IX. 347. — Iwischen Beweglichteit und sinnendem Ernft II. 102, III. 299, IV. 312. (vgl. aber IV. 104.) VIII. 265, 273—276. — 3wischem leichtsinnigem Uedermuth und trübem Ernft IV. 270. II. 327, repräsentirt durch Wessel und Ewald II. 112. — 3wischen geselliger so wie wissenschaftlicher Zerstreuung und bem Festhalten seiner Lebensausgabe IV. 276, 277. — Bgl. Beweglichkeit, Leichtsinn, Aros, Weichbeit, Zuversicht. — 3wischen der Liebe zu Dänemart und zu Deutschland, vgl. diese Artisel.

Wiberspruch gegen die Freunde keimt wegen ihrer kühlen Rube und der Manier ihrer Sprache II. 71. — Stört aber noch nicht die Buneigung 72, nährt eine innere Selbständigkeit (s. b.) 73. — St. muß die überschwenglichen Gefühle verbergen II. 100. 101. 163. 169. — Widerspruch gegen seine Umgebung in Kiel, wo Spinoza's Ginfluß sein Geheimniß bleibt III. 298. 299, verglichen mit dem

in Ropenhagen 303. 355.

Wiffensburft I. 225, hemmt bie Ausbilbung ber frankhaften Phantafie I. 109, brangt bas religiöse Gefühl zurud I. 245. 262. 288—291. — St. ahnt bie Schmerzen beffelben I. 293. II. 52. — In Riel III. 193, ahnt bas Enbe ber Qualen beffelben \$\mathbb{P}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb{B}\mathbb

3

Berftreuung in ber ersten Beit in Kopenhagen I. 162. 183-186. — In hamburg, glaubt Alles vergeffen haben III. 155. 156. — In ber ersten Beit in Jena IV. 62. — Auf Reisen I. 184. Boologische Studien I. 226. 249—251. 313. II. 207. 238. III. 256.

Juversicht in Kiel III. 191. 202. 340—348. — Zuversichtlicher Uebermuth bei ber Uebereinstimmung mit Schelling IV. 77, nach ber Ausschnung mit Sothe 99. — Uebermuth in seinem Benehmen gegen ben herzog von Augustenburg V. 16, gegen vornehme Männer 48—50, aus übertriebener Selbstschäugung, aber bereut 50. 52. — Zuversicht nach ber größten Arostlosigkeit V. 252. 283. 284, wächst in Lübect 368. — In seinem Mirken als Lebrer VIII. 294. — In ben Aurnstreitigkeiten IX. 45—47.

# in 41, 62, 63, 76, 114, 117 bei seinen Staden für 285, 1V. 477, dei ein Lumpert Vitt 286. Step und Aled Vi. 40. 247, dei ein Lumpert Vitt 286. Step und Aled Vi. 40. 241 - Hunchiszusychen Sond Schuller ausmalfe 192, 111. 266. V. Fr. 356. der 18. bei 18. int. 166, 273, 274, ...

93 \$ .71 fen M. m Burt der dur ben 356-358. V. 141.5 - Seil: Mal, Jatob, IV. 198. IX. 189, 263. methoben gu verfchiebenen Beiten Werglandes feine Bertilaung IX. verfchieben IV. 360. 361.

IH. 15. 16, ber Krafen 86. 89. Agarbh, Botonifer IX. 143. 144. Abilgaard, Raturforfcher I. 304. 305. Agenbe X. 147. 148. 150 = 153.

13 H. 217.

Abiturienten-Beugniffe nach Schuck- Uhlemann, Prebiger X. 300. 301. manns Berordnung VIII. 281. Afademien, beutsche, X. 320. 282. 287.

Abfalon, Ergbischof von gund I. 104. Alberti, Prebiger in Samburg II. Abfrratte Pringipien beherrichen bie Gegenwart IV. 239. 400. 401. X. 1. 9. 10. - Beiten bie Rri: tifer IV. 113. - Beigen fich in ber bedamatorifden Manier IV. 118. - Abstrafte Beilmethode IV. 355-357. 361. - Abstrafte Erziehungemethobe IV. 362. -Abstratte bemofratifche Gefinnung IL. 257. IV. 55. 56. VIII. 209. 210. 230. X. 462. - Abftrafte Richtung ber Staatsmanner V. 72. 93. 94. - Abftr. Staatsformen VIII. 251-255. - 20ftr. Richtung ber Turnanftalten VIII. 313, bes Bartburgfeftes IX. 59. - Mugemeine Pringipien erzeu: gen feine bebeutenbe Ginrichtung 1. 305-307. - Abfoluter Dentprozeß will mit Rull anfangen Alexander ber Große VI. 35.

IV. 407. Achard's Runkelruben=Bucker IV. 183.

Mbbison II. 121, 137.

Abel VI. 130. 131. - Berhaltniß zum Bürger VIII. 208, 209.

Abler, banifcher Rabinetsrath, X. 355.

Mergliche Praris, eine Runft IV. 354, 355, - Darf nicht burch allgemeine Thebrien geleitet wer:

148. 149. - A. ber Seeleute Afgelius, Botanifer IX. 171.

159-164, 169, 170, we will

Atuftit IX. 292. 294.

178. IV. 196. 413-415. VIII. 164. — Frau IV. 178. 413. 418. 419, V. 73. 77. 81. 82. 230.

- G. D. F. R., fein Sohn IV. 195. 419. V. 81. 82. VI. 164.

IX. 36.

- zwei andere Sohne im schlesi= fchen Riefengebirge IV. 319. VII. 19 und zwar Guftav VIII. 161-170. (beffen Gobne 168. 169. 171) und Friedrich 161. 162.

Töchter: 1) vermählt a) an Beneler b. 3., b) an Reicharbt IV. 196, 419, 437, - 2) ver: mablt an Dieck IV. 195. 419. -3) an ben altern Baagen V. 72. - 4) an Möller VIII. 321. -

5) V. 74.

Mteranber, Raifer von Rufland VI.

168. 173. 281. VII. 110. 204. VIII. 56. 57. 77, in Paris 96.

118, 119, 128,

Mugemeine Literatur . Beitung IV. 143-150. - Rritifches Blatt in Erlangen gegen fie gegrunbet V. 9. 10. — Göthe begünftigt bie Unlage einer neuen E. 3. in Jena V. 11. 115. - Die alte

116. Mugemeine Pungipien, f. Abftraft: Muguftenburg, Betzog v., V.14-18. 1X. 31, 37, 38, X. 190, 191, 

Unefboten, ftehenbe, IV. 305. 30 Unfang bes Jahrhunberts, Streit barüber IV. 407. 408. - Ber= alichen mit ber Gegenwart (f. b.) Angeln V. 276. - Reiche und ge-

fehrte Bauern V. 275. 277. Unregen VIII. 279. 280. IX. 69. 70. Archaologisches Inftitut in Rom VII.

24.

Arensberg, Argt IV. 362. Ariftoteles IV. 296.

Armenanstalten VIII. 250. Arminia IX. 84, 85, 88, 89,

Untersuchung 82. 84. 85. 88, zeigt nichts Berbrecherisches 89-92. — Sie wird durch Steffens Bemuhung ben anbern Stubenten-Berbinbungen gleich geftellt 93-97.

Armuth fähiger junger Manner III. 156. 157.

Arnot, Moris, V. 164. VII. 46, 47. 56. 120. 121.

v. Urnim, Uchim, VI. 78. 89. 91. 100. 101, 105—112. 115. VIII. 328. 333-336. IX. 357.

Aft, Philolog V. 281.

Atterboom V. 28. IX. 135-137. 162. 169. 170. 179. 181. 182.

Muburn'iches Gefangniffnftem IX. 202-206.

Aufgabe ber letten brei Jahrhunberte VIII. 283, 284.

Mufregen VIII. 279, 280, IX. 69, 70.

Aufstände in füblichen ganbern ver: Barclan be Tolly VII. 203. glichen mit ben in nörblichen VI. v. Barenfprung VI. 284. 153-157.

Mugeburg VIII. 407.

2. 3. nad Salle verlegt V. 115. Mignft Pring won Dreugen VII 181. 工程 、新经

D. Altenftein, DRinifter, VI. 284. August, Drof. in Breelau VII. 78. 79.

- Autobibatt VI 275 2 2 Triconil

The Business of the

Berl im, Proping H. I.s.

Baaber, Frang IV. 28. V. 282. VIII. 397-403. Protected , but 2

Bach, Gebaftian IV. 395.

Baco, über Philofophie X. 8. Baben, Martgraf von, VI. 214.

215. - 13th with 5th Baggefen II. 117. V. 31. 32. IX.

265. 266.

Bahrbt, Theolog IV. 174.

Balbus, Strafburger Dichter VIII. 365. 366.

Bamberg IV. 326. 360. 383.

Bang, angesehene banifche Kamilie; Abstammung I. 104. 105.

Urgt, Saupt ber Familie, I. 209-214. 11. 10. 55. 58-60. 152. 159. III. 243. 247. 349. v. 32. 89. 90. 106. 107. 253. 256. 257. 267. IX. 266.

- Sohn, Etaterath V. 32. 33. 267. 1X. 266. X. 354. 377.

Bruber bes Grften I. 82. 106. 207. 208.

- Schwefter, bie Paftorin Grundt: vig IX. 268.

- Schwester, bie Mutter von Stef-

fene, (f. b.)

Bang, Rlofter IV. 364. - Geiftige Rampfe bes Pater Profeffor 365. 366. - Dider Mond 367. 368.

Barbarei broht unferer Beit H. 70. VIII. 252, IX. 58, X. 10, 260, 461 ff. 471.

Barfchall, Jurift, Lutheraner X. 251. **2**52.

AXXIV

Bartels in Giebichenftein VI. 204. 205. 207. Bartholby V. 164. 165. 171.

v. Bartholin II. 271-273. V. 145. 146.

Bafebow, Pabagog IX. 63.

Baftholm, Prebiger II. 175.

23. Batich, Botanifer in Jena IV. 21. Bergmann, Chemifer II. 213.

65**—62**. Baubiffin, Graf VIII. 135. X. 355.

Bauer, banifder Ctaterath V. 270.

285. 286. — Ihre Wohnungen verglichen mit ben in fleinen III. 301.

Baugen, Schlacht, VII. 182-200. Banerhofer in Munchen VIII. 391. 394. 395.

Bapern, religiofe Bewegung VIII. 392.

Beaumont über Gefangniffe IX. 197. 198.

Beder, Drebiger in Strafburg X. 297-299. 301.

Befriedigung burch Geringes II. 107. Begeifterung VI. 279, im beutichen Freiheitstriege VII. 138. 142-

144.

Behn, Physiolog X. 296.

Beira, Pringes v., X. 326. 327.

Betenntnis eines Philosophen über feine innere Entwicklung III. 253. 254. 276.

Better, Philolog V. 154. VI. 274. Benba, Ueberfeger bes Chatefpeare VII. 215. 216.

v. Berg, Frau V. 171.

Bergen, Stabt in Rormegen III. 38-40, abgesonberte Lage 42. 43. - Rober Raufmannsgeift 44-47. - Trintgelage 52-56. - Frauen ungebilbet und bart

behanbelt 56-59. 53. Bruun.

v. Berger, Philosoph in Rief III. 318. V. 272, 273, 276, 277, 300. 307.

- Bruber, General VI. 210, 212. 213. 217.

Bathe, Buchhanbler in Salle VI. Berger, lutherifder Prebiger X. 228, 229,

Bergwerts : Inftitut, beablichtigt

burch Steffens in Salle VI. 20-24.

Bauern, Ablofung ber Guter VI. Bergwefen IV. 51. 52. - Bergs bau veralichen mit ben Riefen: bauten ber Alten IV. 221. 222. Stabten 1. 319. 320, in bolftein Berlin's Lage VIII. 359-361, mit ber Manchen's verglichen

365. - (Gegend vom Schloß bis jum Brandenburger Thor IV. 186. 187.) - Geiftige Gigen: thumlichteit X. 235-240. 286-288. IV. 306. - Am Enbe

bes vorigen Jahrhunberts IV. 124. 151. 182. 186. 190. 141. 142. VIII. 287. 384. 3n=

buftrie eines Golbaten IV. 183. 184. — Glangpunkt por bem Unglud Preugens V. 165.

Rational : Enthufiasmus 172-176. - Stimmung mahrend ber Frembherrichaft VI. 137. 138,

vor bem frangofifd:ruffifden Riege 278-282. - Ginfluß Schlei: ermachere VI. 271, 272. - Ginfluß ber Turnanstalt VIII. 304.

307. - Runftler X. 333, 334. - Ronial. Afabemie compro-

mittirt V. 274. vgl. VI. 142,

neu belebt VI. 276. Universitat, Grundung VI. 3.

136. 137. 142, 143 ff. 266— 270. Eröffnung 271. 275. Profefforen 271-274. 276. 278.

- Biffenschaftlicher Buftanb in ben breifiger Jahren X. 290294. - Stubirenbe ber Debigin und ber Theologie verglichen X. 308. 309. - Musban bes Uni= verfitätegebaubes X. 311. 312.

Bernabotte als General Rapo: Blantenburg im Barg IV. 7. 8. leons: Proflamation in Salle V. 201. - In Samburg V. 324. 325. 331. - Schwefelbanbe V. 195. 200. - Als Kronpring pon Schweben VU. 132, 276. 281—283. — Ale König I. 22. IX. 187. 188.

Bernftorf ber Meltere, Graf I. 279

-281.

- P. X. I. 281. 285. II. 243. 310.

- Günther III. 342. 346. V. 46. 91. 242, VIII. 113. 133. 135. Berthier, frangof. General V. 213.

VI. 164. 213. VII. 307.

Bertram, frangof. General VII. 275 276.

Bergelius, Chemifer IX. 158. 255. 256. 258. 261. 262. X. 401. 404. 405.

Bestow, ichwebischer Dichter IX. 159.

Betruntene II. 126-130.

Bettina VIII. 356. IX. 357. 358. Beuft, Ober : Berghauptmann IV. 229.

v. Benme, Rabineterath, V. 102. 113—116. 122.

Biberbes Befen VIII. 305. 306. Biefter's Berliner Monatschrift IV. 124. - vgl. 151.

Birfner, Philosoph II. 222.

Biron, Fürst von Kurland VIII. 442-444. Befuch von Friedrich Wilhelm IV. als Kronpring 445. 446. IX. 3. 7. 17. 21. 22. 28. Biftram , ruffifcher General VII.

231. 233. 244. 252.

Bivouat VII. 238.

Blanc, reformirter Prebiger V. **218**, 223, VI. 4, 120, 126, -167.-196, geheime Unternehmung VI. 302) Gefahr und Rettung 320. 336, 337. - 3m Reibzug VIII. 11. 12. 15. 22. 52. 86.

Blafirtes Befen 1. 61. IV. 343. VI. 60. 61, blafirte Beit IV. 137. - Grunbe beffelben 1. 169. 170. — vgl. bagegen I. 101. 111. 170. 226.

Bloch, Raturforscher VI. 267.

Blüder VII. 135-138. 141 -145. - In gubed V. 232. 372. Geheime Bufammentunfte Breslau VII. 46. 47. -Marfch gegen bie Glbe VII. 114. - In Altenburg bei ben Freimaurern 131. 132. 152. - Bei Groß:Görichen 157. 167. Beru: higt bie Truppen wegen bes Rude= jugs zur Gibe 169-173. Bei Bauben 180. 183. 189 ff. 198. 199. — Bei Sannau 202. - Beforgniffe megen ber Friebensunterhanblungen 205-208, - Un ber Ragbach 226. 244, 245. — Seine Zafel 253. VIII. 26. 45. — Im Fräulein= flofter zu Rabmerit VII. 260-262. - In herrnhut 263. 264. - Bei Wartenburg 273-275. - Als Redner 277. - Schlacht= bericht von Möckern 288. - Bei Leipzig 293 — 302. — Stürmische Scene mit ber Grafin Werther 307-311. — Bestybälische Dr= ben 313. - Benehmen gegen Prof. Crome in Giegen 316. -Auftrag an Steffens in Betreff Beftphalens 319. — Gefahr bei Brienne VIII. 11. - Große Gefahr bei Champaubert 10-20, besonders 16. 17. — Bestraft einen Trainknecht wegen Plün= berung 41-44. - Berbindung mit bem nieberlanbifden Deer 34

7 bon Bulow 55-58, 62-64. -In Eaon trant 67. 69. 71. 74. Musfpruch bei bem Darfc burch Meaur 85. 86. - Stef: fens erhalt von Blucher einen luftigen Berweis 110. — Anficht über Norwegen 130. - Birb von ben Englanbern verehrt 131. - Bei ber zweiten Ginnahme von Paris 186. Blucher, Rittmeifter X. 350. 353. Blumenbach II. 161, III. 200, IV. 70. Boccaz III. 313. Bobmer IV. 259. VI. 118. Boech, Philolog V. 154. VI. 274. X. 313. Böhm, Jakob, VIII. 368. 403. X. 17, 37, Böhmischer Charakter VIII. 335. v. Boltenftern, preußischer Offizier VI. 299—301. VII. 21. 91. 94. 113. 114. 131. Tob 357. 358. Bonaparte, Napoleon, Bebeutung als mächtige Persönlichkeit gegen: - hieronymus VI. 2. 3. 184. über ben abstratten Dringipien IV. 57. Bebeutung für Deutsch= . land VI. 172. VII. 118, vergli: chen mit Blücher VII. 136-138, pal. außerbem VI. 35. VIII. 124. Bonnet II. 223. 226. 127. 166. — Gegen Reichart V. Boobe, Prediger in Munchen VIII. 203. 204. VI. 2. - Bebt bie Universität in Salle auf V. 205. v. Born, Mineralog IV. 211. 206, 208. 211—213. vgl. 366, Börne V. 154, fiber Steffens X. 68.
— Gemeinheit V. 222. — Ber: Bornholm, Infel II. 321. 322. baltniß ju Danemart V. 285. - v. Borftel, General VII. 335. Berhaltnif ju Bourrienne V. 324. Borup's Gefellichaft, f. Rabbect. - Beftphalifche Ungelegenheiten Böttiger IV. 130. V. 15. V. 320. VI. 2. 3. - R's Ber: Bourgoing, frangof. Offizier VIII. fennung bes beutschen Charafters VI. 153-158, rettet Deutschland Bourrienne V. 324. 325. und Preußen 161. 163. 215. - Boutermed, Philosoph VI. 72. haft bie beutsche Literatur VI. v. Bonen, Rriegeminifter VII. 80. 158. — R. und Merander in VIII. 188. Erfurt VI. 167-169, verglichen Branbes, Profeffor VI. 56. mit Chels Sochzeit 168. Morb: Brandis, Argt V. 242, 243.

anfall : 172. 173. - Rach ber Schlacht bei Aspern VI. 198. 199. - Behandelt die Rurften bemuthigend VI. 213-215. -Achtet 3. v. Müller 223, auch bie Bergogin von Beimar 242. - Gegen Meranber VI. 280. -Dringt auf Aufhebung ber Rlo: fter in Preußen VI. 287. 288. - Klucht aus Rugland VII. 65. -- Unterhandlung mit einem papft= lichen Gefandten VII. 81. 82. -Bunicht einen Baffenftillftanb VII. 205, 214. - Bebroht gum Schein Berlin 280. 281. - Bei Mödern 282. 286. 297, bei Leip= gig 297, auf ber Flucht in Freiburg 307. — Bei Montmirail VIII. 13. 14. 52. 53. - Bei Laon 63. 64. 68. 71. - Rud: febr von Giba 180. 181. "Napoleon Bonaparte u. f. m. Germanien 1804." V. 202-204. Joseph V. 327. Befuch in Salle VI. 11. 15. 16. - Entführungeplan 182-185. - Gegen 3. v. Müller 222. 223. 392. 89. 90.

# XXXXVII

Branif, Philosoph VII. 20. VIII. Brübergemeinbe II. 260. III. 321. 425, IX. 291, 312, 318, X, 198, 305, über Zied IV. 370.

Braffert, Geh. Tribunalerath VII.

24.

Braun, General VII. 192.

Braunschweig, Bergog von, VI. 221.

Brebow, Gefchichtforfcher VI. 236-238.

Bremen's Bluthe VIII. 139. 140. Bremer, Friederife, IX. 364.

Brentano VI. 78. 89. 90. 110-115. VIII. 356. 391. X. 329.

Breslau VII. 8. 25. - Plösliches Erscheinen von Gneisenau u. f. w. VII. 46-48. - Beforgniß Buchmalb für bie Sicherheit bes Ronigs 66. 67. - Große Bewegung gur Beit bes Aufrufe gegen Frant: reich 69-74. 98. 99. - Burger gegen den Militareid VIII. 409. 410. — Kampfplat ber Turner VIII. 442. IX. 27 ff. — Sing: akabemie IX. 317. 318.

– Universität, Gründung VI. 236. 237. VII. 2. 9—11. 18. 19. 37. Professoren 19, 20, VIII. 423-426. Studentenleben VII. 21. 22. Club ber Professoren VII. 30-33. VIII. 426. IX. 338. Profesforenball VIII. 173. 174. - Mi= neraliensammlung IX. 79. 186.

Brettner Physiter IX. 118. 310. Brinkmann V. 172.

Broden IV. 10-13. - Berglichen mit ben einsamen Gebirgen Ror= megens 12. 13. - Brodenge= spenft 11.

Brogniart, Geognoft V. 6. 7. VII. 15. VIII. 91, IX. 255, 257, 262. Brown, Mediziner IV. 133. 359.

Kritik feiner Lehre 144. 145.

Brudenberg im Riefengebirge IX. 1. 2.

VII. 265. IX. 11. 12, 15. X. 157, vgl. VII. 186. 187. 262-

264.

Brühl, Graf VIII. 433, 445.

Brun, Friederite, I. 76. V. 90. 91. Brunnig, Boolog II. 36.

Brunnom, Rittmeifter unter Coill VI. 193. 200. 201.

Bruno, Giordano, VIII. 368. 387.

X. 17.

Bruun, Bischof in Bergen III. 49. 65, 66, 69-71,

v. Bud, Geognoft III. 112. IV. 204. V. 67. VII. 14. IX. 119. 241.

im Riefengebirge IX: 9. 10.

Büffon I. 231—237. 247.

Bülow, General VIII. 63. 68.

- Kinanzminister VI. 2. VIII. 319. Bunsen X. 51. 482.

Buntgefärbte Schatten IX. 4. 5. Burdhardt in herrnhut VII. 263. 264,

Burbe, Sofrath VII. 101. Burger, Dichter IV. 145.

Burgerliches Leben bei Rriegsereig: niffen V. 189. 190. — Selbstan: biger Burgerftand VI. 285. --Söherer und nieberer Burgerftanb VIII. 207. 208. - Berhaltniß zum Ubel 208. 209. - Burger= liche Freiheit 219-229. 259. -Beruf bes Burgere 232-240. 245—250, X. 469, 470,

Burn IV. 383.

Bufd in Samburg III. 187. V. 311. Büsching VI. 117.

Buttner, Urgt in Bergen III. 41. 60. 147. 148.

– Naturforscher in Jena IV. 68 bis 72.

Bnron's Gebichte IX. 351. X. 9.

34\*

Brasi .. ergeigte. D. 2001. III. 221. Condystensammter L. 251—254. Caulien 1. 9. Confirmation ik Robenbaden 1. 276 - Geiftlicher III. 223, bis 278.5 . Vi this 1990 das Conferbatio VIII. 226. Camper VI. 64. Conftant, Benjamin, VIII. 144. Gafar, Julius VI. 35. Conftantin, ruffifcher Groffürft IX. Cenfur IV. 256. IX. 53. - In Preugen IX. 68-70, frubere 108. 114. and distinction Conftitution VIII. 197, 251-255. Genfurfreiheit ber Profefforen 29. X. 380-385, 386, 30 19 77 Cooper X. 408. Champaubert, Schlacht, VIII. 10-Copernifus X. 16. 20. v. Cornelius X. 331, 332. Chanffépié, Argt X. 406. 411. 419. Coufin V. 319. v. Charpentier in Freiberg IV. 215 Cramer, Jurift III. 194. 208. bis 218. VII. 6. 209. V. 90. Chafot, Graf, VI. 177. 179. 185. - Bruber III. 209. VIII. 191. 220. VII. 46. 47. 55. Crome, Profeffor in Giegen VII. Chateaubriand VIII. 143, 144. 308. 316. 317. Chemie, Gefdichte berfelben, II. 211 Curtifche Buchhandlung in Salle bis 213, IX. 133, 134, 158. — VI. 23. In Unwendung auf Geognofie Cuvier, Geolog II. 263. IV. 291. IX. 257. 258. V. 67. VII. 15. VIII. 91. 100-Chemnis, Conchpliolog I. 250. 103. 112. 143, über Frankreichs Chevenix V. 125, 131, 132, Lage 185. 186. Chladni, Atuftiter IX. 291-297. Czerniticheff, General VI. 336. Chriftian IV. von Danemart II. 113, 114. X, 358-360. Urtheile: D. fprud 360-363. Dahl, Banbichaftsmaler IX. 2. — IV. v. D. I. 349, 350, II. 41. Dalberg IV. 16. Dampfichiff IX. 122. - VII. v. D., Geiftesschwäche I. Danemart's Buftand unter Fried-167. V. 287. 291. rich V. I. 279-281. - Sofre: - VIII. v. D. X. 339, als polution 1784 1. 281-285. -Aronpring V. 268, 269. IX. 267. Bur Beit ber frangofifden Revo: X. 338-341. - Cabet Steffens lution 11. 240-244, 275, 296gur Kronungsfeierlichfeit ein X. 298. — Lage im 3. 1807. V. 343. 344. 353. 354. — Rrönung 236. 237. - Englande rauberi: 356. 365-373. 405. - Sulbi= fder Ueberfall V. 285, 286, 298. gungereife 422. 429-431. 299. - Pring-Regent muß Ro-Christiania IX. 190. 191. 260. penhagen sich selbst überlaffen 287-291. Belagerung ber Stabt Chriftliches Leben X. 48. 49. Claubius, Matthias, II. 173. 177. und Raub ber Klotte 292-295. 178, III. 355. V. 313. VIII. 380. 297. - Berluft Rormegens VIII.

Clauren, f. Deun.

Colbiornfen L. 208. 249.

Coburg, Bergog bon, VII. 349-351.

133. - Jebiger Buftanb X. 449.

450. — Provinzialftande 379. 380. unruhiges Streben nach Con-

Micution 386 390. - Reine Gene fur 1. 279, IV. 168. - Bebeu: tenbe Reifestipenbien III. 339. -Rationalismus V. 100. IX. 272. Dag gegen bie Deutschen I. 280. III. 348. 349. V. 44. 45. 46. 110, felbft in Betreff ber Grache 238. - Flotte V. 292. 205. 296. - Beziehung zum Stlavenbanbel X. 451, pal. Ropenhaaen.

Danifder Charafter II. 71. 72. -Gefellichaft für Raturgefchichte I. 304. II. 63. 331. - Rirchenlied I. 150. 151. — Runft II. 94. — Literatur II. 64. 135-137. Trinf: lieber H. 109. 210. Steffens's Ginflug auf bie Literatur V. 95. 96. — Schauspiel II. 74-77. 92. 98. 99. — Sprache I. 362. II. 71.

IV. 435. Davn. Physiter VI. 76, 238, IX. 255, 256,

Deklamatorische Manier IV. 116-118.

Demagogische Tenbeng bes Land: fturmebifts VII. 209. 210. VIII. 179. — Politische Aufregung ber 177-179, vgl. VII. 96. - Def= fentliche Stimmung ift revolutio: når VIII. 196—198. — Wartburgefest und Turner.

Denten im Berhaltnig gum Dafein X. 2-6, im Berhaltniß Organischen X. 21-23. 29-31. Deserteur und Spiegruthen III. 173

bis 180.

Deutschlands Mufgabe, bie Revo= lution zu unterbrucken VI. 141. 172. X. 449. 442. Die Macht bes glaubensleeren Biffens abzumeifen VI. 135. X. 472. Den Streit zwifden bumaniften und Regliffen zu lofen VIII. 285. - Geit bem breißigjabrigen Reiege Rranfreid unterworfen VII. 116. 117. 139. 140, cemannt fich erft in ben Unglucksjahren 117-119, 140, 141, X, 475-477, burch bie Ginnahme bon Paris ift aber ber Gieg noch nicht enticbieben VIII. 106. 107. 198. 199. X. 441. 442. 447. - 92 orb= beutichlanbs Gigenthumlichkeit VI. 154-158. Unterfcbieb zwischen bem öftlichen unb weftlichen Rorbbeutschland VII. 349. Subbeutiche VIII. 404. -- 3bee einer Ginheit bes Reichs VII. 349. 350, val. bemagogisch. -Die Mannichfaltigfeit ber fleinen Staaten vortheilhaft für Geiftes entwickelung IV. 33, 51, V. 376. VII. 350. 351.

Dasborf, Bibliothekar in Dresben Deutscher. Charafter, Tros und Sentimentalitat III. 320-323. - Treubergig gegen Frembe IV. 50. - Richt geschickt zu vorübergehenben Erfolgen VI. 140. 141. - Urt und Beife zu opponiren VIII. 123. — Reigung zur Ab: ftraftion II. 132. 133. - Spra: de IV. 431.

gurudfehrenden Freiwilligen VIII. Deutsche Literatur befonders unter Gothe's und Schiller's Ginflug III. 319-330. VI. 102. 103. - Gegenfat ber flaffischen und romantischen Zeit IV. 257-260. - Rampf ber Literatoren IV. 261-267. - Tragifche Perfon: lichkeiten 268. 269. - Wollfi: ftige Schilberungen 318. 319. -Tändelade Versmaaße 383--385. - Intereffe an altheutscher Bite: ratur VI. 78-80. 115-120. - Ueberschwengliche Poefie VI. 104. 107. 108. — Leichtiafeit in ber Behandlung ber Sprace 114. 116. - Stabtlitera:

304. 305. - Bgl. Jenaer Ber= bunbete. Deutschtum VIII. 198, 199, IX. Debrient, Schauspieler, IX. 327. 328. Dialettit X. 1. 2. Dichtfunft, f. Poefie. Diebftabl eines Offiziers III. 181. 182. - Des Raufmanns in Riel 327 - 330.Dienerschaft VIII. 210. 211. 454. 121. X. 61. Dobna, Graf VI. 3. 146. 235. Gib II. 291. 284. Dolomieu, Geolog IV. 41. 185. 186. 190. VII. 45. 46. 120, 146.

Dove, Physiter IX. 117. 118. Dreifelberwirthschaft VIII. 326. Dreifigjahriger Rrieg IV. 433. Dresben IV. 248. Duell und Strafen VI. 27. 28. Dummbeit VI. 34. Dumouriez V. 313. 314. Durer, Albrecht, V. 341. Duroc, General VII. 200. Duffelborf, Stabt VII. 349. Symnafium 346. 352-358. Œ.

Cbbe und Fluth VIII. 224. 225. Cheling in Samburg V. 311. Cberhard, Philosoph in Salle V. 135. 136.

Cberharbt, Prebiger in Strafburg X. 297. 298.

- Schriftsteller VI. 65. Edermanns Gesprache mit Gothe IV. 74. VI. 246.

tur II. 136. — Chaufpiel VIII. Effett in ber Poefie und im Schaus fpiel IV. 117, in ber Malerei unb Dufit. 118, in ber Rochtunft V. **369.** 1 14 . 7 Spinson Little &

Eger VIII. 346. - Mungfamm: lung bes Sharfrichters 347-350.

Che II. 20. VH. 313-314. 216. - Gemifchte Ghe VII. 337-339. Streit barüber X. 484-486.

214-217. - Bgl. noch IV. Chlere, lutherifcher Prebiger X. 245. 246.

- Sanger VIII. 182.

Diplomatifche Grunbfage X. 452- Ehrenberg, Raturforfcher IX. 117. Gidborn, Minifter VII. 24. X. 482. Dohlhof, reformirter Prebiger VI. E .... VI. 185-187, vgl. VII. 24. Eichhorn, G. D. T. R. VI. 236.

Gigenthum VIII. 220. Eimbte, Chemiter V. 68.

Dorenberg, General VIII. 1. 2. VI. Ginbruck von Menfchen bei ber er= ften Befanntichaft VI. 58. 59. Ginseitigkeit nimmt mit ben Jahren

zu I. 315.

Elegang ber jegigen Bohnhäuser V. 358.

Gleftricitat, Gefdichte berfelben I. 21-23, val. Galvas 100. II. nismus.

Glisabeth, Konigin von Preußen x. 93.

Emancipation ber Frauen nach Solberg II. 67. — Bgl. VIII. 212. 214.

Emigranten, frangofifche, in Blankenburg IV. 7. 8. — Schicksal eines E. VI. 324-327. 323.

Emmerich, hannöverscher Offigier V. 335, VI. 321, VII. 321. Empfindung VIII. 278. 279.

Enblicher, Botanifer X. 337. Engelharbt, Geolog VII. 13.

England's friedliche Groberung burch Rolonien VI. 129. - Jebiger

Buftanb X. 471. 472. - Eng:

fcaftliche Popularitat II. 131.

Gnalanber IV. 231. VI. 79, in ber Efchenmaner IV. 77. 78. 267. bigenb in ihren Berhandlungen. 256, 257.

Englische Romane, Ginfluß auf Deutschland und Danemart I.

112. 223. III. 27.

Enthusiasmus, erlogener, von Dich: tern und Runftlern IV. 240. 242. 243.

Entwicklung VI. 39. 104. IX. 213. 222—226. 242. X. 272. 273. — VI. 130. 132. 135.

Erbfunde X. 27. 28.

Erbmannsborf in Schiefien IX. 8. Familienhaftigkeit I. 210-213, er: 10. 11. 21. Erfahrung belehrt nicht VI. 149.

Erfindung, mechanische VIII. 167. Erfurt, Busammenkunft Napoleons Kanatifch ift Demagogie und Desmit Alexander VI. 167-169, 173.

fangniß IX. 155. 156.

Erinnerungen aus ber Kindheit, wie Fasch IX. 317. weit fie jurudgeben I. 16-19, Faujas St. Fond, Geolog IV. 41. I. 23. - G. bes Greifes I. 316. - G. an unglückliche Buftande Fernan, Familie bei Bruffel V. 313.

Erkennen hat feinen mahren Werth Richte IV. 79. 80. - In Jena in fich felbft III. 277, darf nicht vom Sanbeln und Dafein getrennt werben 278. 281. - Er: kennen im Berhältniß zur Sitt-

verschwinden balb III. 206.

lichkeit VIII. 205 ff. vgl. Denken. Eroberungen ber Ratholiken und ber Evangelischen verglichen VI. 129.

Erregen VII. 278. 279.

Erweckungestunde IX. 15. Errleben, Naturforicher IV. 70. Doktorin V. 375. 376.

lifde Rirde X. 484. - Wiffen: Erziehungsweise, abftratte, IV. 362. val. Väbagogit.

Rrembe IV. 248, 285. — Belei: Esmart II. 194. IV. 204. 212. V.

7. IX. 119. - Als Ungler in Rorwegen IX. Emald, banifcher Dichter II. 112-

116.

Kabricius, Naturforider in Riel III. 187. 190. 193. 194. IV. 69. — Beftreutheit feiner Frau III. 195 bis 197, fomifche Scene mit Lavater 198. 199, verwendet fich für Lafanette 199.

Entwicklungeftufen ber Staaten Fakultaten an ber Universitat VIII. 288-293. IX. 99.

Equivote Generation X. 118-125. Familie VIII. 216-219. - Fami: lienvater 219-224.

> ftredt fich bis auf bie Sprache II. 69, verglichen mit ben Ragen II. 70.

potie II. 247. 248.

Greif XIV. von Schweben im Ge: Farben, ihre Dauer in Gemalben V. 340. 341.

nehmen eine poetifche Farbe an Feigheit bei Tumulten I. 119. 120. VII. 28.

314.

Opposition gegen ihn IV. 121. 122, des Atheismus angeklagt 152-157. 166. 167. - In Ber: lin V. 165. 278. 279. — Pas triotische Thätigfeit VI. 140. 175. - Große Bebeutung fur feine Beit VI. 273. 274, vgl. bamit VIII. 437. — Seine Schüler III. 326. 327, in Riel III. 318. V. 272-278. - Ficte's Philo: fophie VI. 111. X. 33, feine Mittheilung über bie Entftehung

berfelben IV. 101, 162, feine Lebre von Gott 163. 164. - Berbalt= niß gu Spinoza IV. 64, ju Rant Frangofenjager, banifcher, V. 234. 160. 165, zu Schelling 123, zur 1235. -- . ert ein den beit 2. 2. Beitung 146: - Barte Frangensbrunn in geognoftifcher Binfeiner abfoluten fittlichen Bahr: beit 158. 159. — Seine Kritik Kreiberg, Akademie IV. 203. 204. 254. 261.

Richte ber Jungere IV. 152. 167. Bielbings Tom Jones I. 112. 223. Kinanzielle Berbältnisse VIII. 211. Rischbach in Schlesien IX. 8. 9. Sifther, Chemifer in Breelau VIII.

271. 412. 424. 425. X. 198. Kleck, Schausvieler IV. 111. 190. 191. .

Flemming, ichwebifcher Graf IX. 166, 167,

Fleurn, frangösischer Abt VIII. 185. 186. .

Forchhammer, Geognoft X. 401. Form, icone, eines Gebichte verbedt ben leeren Inhalt IV. 384. Korster, Reinhold IV. 176. 177. 313. Georg, IV. 176. VIII. 121.

Kougué, de la Motte 1X. 358, 359. Krankenau, Dichter II. 210. Krankfurt a. b. D., Universität VI. 235 - 237.

Franklin I. 78. 11. 22. Krankreich, Grund seiner europäi= fchen Berrichaft VI. 138. 134. - Berricht feit bem breißigjah: rigen Rriege VII. 116. - Jetige Lage X. 471. 472. 486. -Universitäten X. 299. 300. -Artillerie VIII. 42.

Frangofen leben gang für bie Ge= genwart V. 112. VI. 140. 326. VII. 247. 248. - Unreinlichfeit VIII. 93. 94. - Innere Unruhe VIII. 94. - Art und Beife gu opponiren 123. - Gartenge: fcmad 127. - Frang. Aussprache eignet fich fein Frember gang an 

ficht VIII. 341. 343a ....

- Gefdichte bes Freiberger Berg's baues 224-227. 220. - Leben in Freiberg berglichen mit bem in Dresben 270. to of the land

Freiheit: X. 263-265. in ber volligen Singebung I. 248. IV. 299-301. VI. 41. VIII. 212. 213. IX. 308. — Bürgerliche VIII. 219-229. - Geiftige Freiheit nur bei Unertennung ber Ratur= gewalt VIII. 236, bei Erfennung bes göttlichen Berufs 239. 241. III. 283. - Fr. bes Chriften X. 111. - Ihr Begriff nach Gpi: noza III. 288. 289, nach Fichte 327. - Bahre Gelbftanbigteit unterschieben von abstrafter Freis heit IV. 55.

Freiheitetrieg, beutsche, nicht blos Probuft einer Begeifterung VII. 135-138. 142-144. - Ber: hältniß ber Kräfte beim Beginn 145 - 148. - Baffenstillftand 204. 205. 209. Beforgniffe 205-207. 214. - Bund zwifden Preugen und Desterreich 222. — Bieberbeginn ber Feindseligkeit 226-233. - Leiben bes Beeres in Frankreich VIII. 25. 26. 30. 31. 35. 39. 40. 63. — Berbinbung bes ichlefischen und nieberlanbischen Beeres 56-58. 62-64. - Ber= einigung ber großen Armee mit ber ichlefischen in Meaur 84-86. — Einzug in Paris 96. 97. — Berpflegungs : uub Raffenbeam : ten 108-111. - Wieberkebr Ra: poleons 180-184. - Bgl. bie einzelnen Schlachten und Dreußen.

Freimuthige, Beitfdifft :IV: 262. 1X. 47 ... 51 .. 5 my 0 2 9900

Freiffinet, General VII. 233. Rreimillige; Anfruf bes Ronigs in Breelou VII. 69-71. - Stef: Rriebrid Bilbelm IV. VIII. 447. fens's Rebe 72-77. 80. - Bilbung ber fremvilligen Corpe 85. 92. 95. - Streit über gelbe wollene ober golbene Ligen ber BarbeiJager 93-95. - Rlein: mutbiger Borichlag, die Freiwilligen gur Rube Polens zu vermenben 112, 113, (über biefe Rleinmuchigen vgl. VIII. 296). Merdels wichtiger Ginflug VIII. 297. 298. - Streit ber Rrei: willigen mit bem alten Militar VII. 125-127. VIII. 176, 177. - Mit ben anbern Stubirenben VIII. 172. 173. - Gie zeigen eine politische Aufregung 177-179. 196.

Kreube am heitern Scherz II. 125. - Mis Begleiterin bes Ernftes IX. 16. - Jebe tiefe Freude ift reliaiös III. 342.

Freudenfeld VII. 337-340.

Friede X. 455-458.

Friedrich Wilhelm, Churfurft von Brandenburg VI. 127. 130. X. 443.

Friedrich II. Ronig von Preußen 1. 2. unwille gegen York IX. 299-303.

Friedrich Wilhelm II. IX. 301-303. Friedrich Wilhelm III. X. 348. 349. — In Brestau VII. 69. - 3mei Chreiben an Steffens VII. 87. 90. 91. - 3m Rriege VII. 181. 204. VIII. 56. 77, in Paris VIII. 96. 108 - Ent: Laffungeschreiben an Steffens 142. 143. - Lehnt bas Unerbieten von Steffens beim zweiten Rriege Fries, Philosoph VI. 72. ab 181. - In Rarisbad 1817 Frifches Streben II. 108.

VIH. 325. Sefabr 338. 339. -tteber Scheibel X. 73. 2142. -Union X. 106. 128. 135. 145-147. - 200 X. 344-347. Reife ins Riefengebirge VIII. 445 bis 450, IX. 1-3, 6-8. 21-26, will nicht burch Geneb'armes vom Bott getrennt fein 23-25, val. damit X. 438. 439, nimmt Intereffe an bem Buftanbe iber norwegifden Bauern VIH. 449. 450, beschäftigt fich mit Beidnen IX. 26. - Rur bas philabelphifche Gefangniffnftem IX. 197 bis 199. - Für gebiegenes Schaufpiel 325. — Wohlthätigfeit X. 92. 284. - Ungufrieben mit bem Berfahren gegen bie Lutheraner X. 181. 219. 279-284. - Res ligiöfer Sinn 274. 275, 278. 482. 489. - Für Biffenschaft unb Runft 275. 276. - Glanzendes Gebachtniß 276. 277. - Ber: fahren in ber Staateverwaltuna 284, in Betreff bes Mbele 285, im Rriegemefen 456. - Erhebt bas beutiche nationale Bewußt: fein 444-446. - Attentat X. 492, 493,

Friedrich III. König von Danemark V. 288. 289.

VI. 132. 134. 248. 249. VII. Friedrich V. v. D. I. 279-281. II. 34. 35.

> Friedrich VI. v. D., Regent feit ber Confirmation I. 281-286. II. 240. - Berhaltniß gu Steffens v. 224. 225. 243—252. — 3m Rriege gegen England V. 286-291. 297. 299. - Rriegserfla: rung gegen Preußen VIII. 135. - Richtet Provinzialftanbe ein X. 379. 380, 385, 386. — Tob X. 342.

Krommann, Budbanbler IV. 74. -75. 93. 95. 129. 436. VI. 239. 240, 252, 257, VII. 309,

Frommigfeit, einfache, IV. 392. -Bahre und falfche X. 95-97. VIII. 207. - Geringichabung ber fogenannten Frommen X. 66 . 95. 96.

Froriep, Professor V. 210. VI. 3. Ruche, Raturforscher VIII. 352. 353. Gegenwart X. 271. 272. 447—

355.

Fügung, gottliche V. 255. X. 70. 267. 268. - Ueber einzelne Fugungen I. 249. III. 340.

Rulleborn, Philosoph VII. 2.

Rurcht muß jebem bebentlichen Ent: fcluffe vorausgeben V. 51.

Rurftenmacht burch bie Reformation geboben VI. 130, 131.

# G.

Galitai VIII. 368. X. 17. Gall VI. 45. 48. 50-54, großer

Beifall 46. 47, Ginfluß auf Reil 63.

Sallizin, Fürst IV. 66. — Fürstin III. 259. 260. VIII. 380. 382.

Galvanismus IV. 76. 88. 89. 92, Gamborg, banifcher Philosoph II. **19**—21 298.

Garnerin, Luftichiffer VIII. 146-151.

Garve, Schriftsteller V. 330. VII. 2. 3.

Saß, Prebiger V. 191. 193. 197. 207. VII. 9. VIII. 425.

San: Luffac V. 133. VIII. 113.

Gebauer in Breslau IX. 118.

Gebet, langes, I. 141. X. 86. -Erborung bes achten Gebetes III. 340.

Gebachtnif VII. 164. 165. IX. 282, ift ftarter im Gelbfterlebten IV. 129, vgl. auch VII. 108.

201, in Rormegen 195-197, in

Preugen 197-199. - Muburns iches Spftem 202-206. - Dbis labelphifches Onftem 207-219, last fich mit einem Dale ins Wert feten 213. 214. 222-227. (Traurige Berhartung eines Rnaben 216-222.)

Gegenfat ift zu lofen, nicht abau-

meifen I. 2.6.

493, verglichen mit bem Unfang bes Jahrhunderts IV. 400. 401. 314-317. IX. 57. 58, vgl. 20b: straft.

Gebeime Berbindungen gegen bie Franzosen VI. 167. 170—173. 175. 186. - Geheimes Comité in Berlin unter Graf Chafot 176. 177. 179. — Geheime Briefe 179-181. — Ruben eine Beit= lang 217. - Geleitet von Scharn= horft und Gneifenau VI. 186. 299. 300. 305. VII. 84. - Ges heimes Bunbnig zwischen Preu-Ben, Defterreichern und Englanbern VII. 40. 41. 46. 58. 61, auch nach bem Unebruch bes Rries ges gegen Franfreich 141.

Gehlen VI. 65, 67.

Gebirn VI. 63. Reile Unterfuchung 62. 65. Gehirn und Berg nach ihren Kunktionen betrachtet VIII. 211—215.

Beibel, Prediger in Lubed V. 373. Beiger IX. 144. 156. 166. 167. 174, 180, 181, 184.

Geiftige Bilbung geforbert II. 160. - Beiftiges Intereffe nie vereinzelt II. 162. V. 139. - Geis ftiger Saame feimt oft fpat II. 231.

Beiftige Getrante auf Seereifen III. 12.

Gefangnif . Berbefferung IX. 200. Geiftige Rampfe des Paters in Bang IV. 365. 366.

meinbe X. 110. 141.

Geth: Ariftofratie V. 362.

Geld, Ginfluß beffelben II. 331: V. #10.cll# or

Gelehrte vor toniglichen Derfonen Bleim IV. 5. gangs mit Frauen IX. 355. -

Ginfeitigfeit X. 293. 294. Gemeinbe, bebrangte, VIII. 203. -

Mangel an religiojem Intereffe X. 110. 140, 141,

Gemuthefrantheit oft Durchgange: puntt im Leben II. 204. 205.

Genlis, Frau v., VIII. 75.

Gent, Fr. v., VII. 222.

Geognofie III. 111-113. V. 7. IX. · 119. 120. 257. 258.

Geographie II. 261.

Geologie III. 18. 19. IV. 41. V. 360.

Gerhard, Archaolog VII. 24.

Gerhard, Dber: Berahauptmann VI. 21. 24. VII. 17.

v. Gerlach, Dberft VII. 134.

Gerebeim in Dreeben VI. 267.

Geschichte als Gegenstand bes Schul: unterrichtes VIII. 282-286. II. 325. - Philosophische Betrache tung berfelben IX. 46. X. 458. - Geschichte ber drei legten Jahr= hunberte VIII. 283. 284, Naturwiffenschaft 368.

Gefchichteforschung X. 458-460. - Geschichtsschreibung VI. 293. 294.

Gesenius VI. 19.

Gefege, außere, VIII. 250.

Gefprachigkeit nach einer Gefahr VII. 267.

Gewerbefreiheit VIII. 243. IX. 39 bis 41.

Gewohnheit bei außern Sachen und in geiftigen Buftanben III. 250-252.

Geiftliche im Berhaltnif jur Ges Gilbert, Raturforfcher IV. 177. V. 124, 125, 132, VI. 100, 237. VIII. 368, 369, X. 17.

> Girtanner, Chemifer II. 212. Gleichgültigfeit im Rriege VII. 268.

VIII. 448. - Ginfluß bes um: v. Gneifenau VII. 48-52, ge: heime Berbindungen VI. 186. 278. 298. 299. 305. VII. 46. 47. 54. - Balt bie Grauel bes breißigjährigen Rrieges noch jest für möglich VII. 185. 186. VIII. 40. 41. - Borberfagung eines balbigen Sieges VII. 270. 271. 276. - Sorge für feine Umges bung VIII. 46. — Freundschaft für Steffens, fucht ihn im Rriege zu beschäftigen VII. 157. 158. **161**. 174. 176. 202. 277, 280. 281-283, 319, 320, VIII. 46, 73. 84. — Spannung mit Mort VIII. 66. 67. - Bei Laon 69-73. - Bei La Kere Chams penoise 78—84. — Kaltblütigkeit in Gefahr 90. — Mit Steffens vor Paris 90-93. 95. - An: ficht über Danemart 134. Schlachtbericht von Belle Alliance 184. - In Erbmannsborf IX. 10. 21. - In Berlin IX. 274. 275.

Gobé, Lehrer bes Prinzen Friebrich, X. 300.

Gobwie:Caftle, Berfafferin von, IX. 364.

Golz, Graf VIII. 107. 111.

Görres VI. 111. 112. VII. 363. 364. X. 329, über Runge's Tageszeiten V. 348.

Goldel, G. D. J. R. X. 252.

Götha-Kanal in Schweden IX. 176. 177.

Göthe IV. 95. 96. VI. 243-249. Autorität 243. 249. 257.

258. - Geine Bebeutung für bie Dichtfunft VI. 102. 103. 107.

99. 100. - Befchaftigung mit 342. VI. 252. 262. VIII. 342. 265. IV. 142, mit Chatespeare Richte's IV. 166. 167. - Huf bem Dastenball in Beimar, unb folgenbe Rrantheit IV. 411. 412. -- In Gall's Borlefung VI. 50. III. 326. VI. 262. - Bu Deh: 260. - Bu Steffens IV. :101. VIII. 444. X. 271, ift fein Bu: - 3., VI. 115. mifche Scene mit Bacharias Ber: tonifchen Rreife VIII. 381-383. charat IV. 178. 179. 437. — Musspruch über Berlin IV. 151. - Ueber Fr. Schlegel IV. 268. Gruber, Philosoph IX. 181. Gebichte IX. 351, fcmer zu com= I. 292-295. II. 101. Fortfegung beffelben IX. 340-343 und Auf: Guilleminot, General V. 314. 315. führung 344. — Egmont II. 71. Gulbberg, banifcher Dichter V. 238. 100. III. 271. - Got III. 271. Gunther, Apothefer VII. 35. III. 322, banifche Ueberfebung verboten II. 38. 132: Sottingen, Universitat VI. 275.

Göttling, Chemifer IV. 295.

Teine Poefie in vollethumlicher Gober Raturforfther IV. 5. 414. Pinfidyt VI. 135, vgl. nod IV. - Bruber, Theolog IV. 413. 414. 143. 302. 310. 313. 315. Gofner, Prebiger VIII. 392. 393. 402.4 . Leitet bas Theater in Graff, Schanfpieler IV. 111: Beimar IV. 106. 109. 113 bgl. Grapengießer, Argt in Betfin VII. 289. 290. 1 401 406 5TT 10 W Raturbiffenichaften IV. 21. 41. v. Gramert, General VII. 38. 39. 42. 101. 102. 316. 416. V. Greenough, Geognoft VIII. 126. 128—**13**0. Berglichen mit Leffing III. Greis von fechszig Sahren unmun bia III. 142. III. 271. 272, mit Schiller 322 Greulich, Lieutenant VII. 157. bis 325. — Bei ber Abfetung Gries, Dichter III. 318. IV. 94. 25. 82. IV. 436. V. 271. VI. 240 241. Bruber, Sonbifus in Samburg VIII. 138, 139, 141. 31. - Berhaltniß ju Schelling Griffenfelb, banifcher Gefetgeber I. 19-21. tenfchlager V. 161. 162. VI, 239. Grillparger, Schauspielbichter IX. 335. 102. V. 9. 12-14. VI. 150. Grimm, B., VI. 78. 116. 117. horer in Salle VI. 49. — Stur: Gripsholm bei Stockholm IX. 153 bis 156. 158. ner VI. 253-255. - 3m pla: v. b. Gröben, Graf VIII. 2. 413. 423. 434. 447. IX. 136. X. 92. - Berhaltniß jur Mug. Lit. 3. v. Grolmann, General VIII. 57. 58. IV. 148. V. 11. 12. - Bu Rei: Groß:Gorichen, Schlacht VII. 157 bis 163. Rudaug gur Gibe 169 bis 173. - Ueber Tiedt IV. 389. 390. - Grundtvig, banifcher Theologe IX.

268-274. X. 199. 423. poniren V. 166. VI. 89. - Fauft Gruner, Juftus, VII. 46. 47. 52 bis 54. 343-346. 351-359.

322. IV. 258. 259. — Werther Guftav III., Lonig von Schweben I. 166, 167, IX. 134, 141, 142,

149, 156, 178, 179 Gothland, fcwebifche Proving IX. Guftav IV., R. v. Schweben VII. 131-134. IX. 156.

> Guftav Abolph, König von Schweben IX. 154. 178. - Unficht

i ber jebigen Schweben über ibn VII. 285. — Guffap:Molph:Berein X. 465-468. Saller's Refaurationslehre IX. 105 487-489. Guffav Bala, R. v. Schweben IX. Samann VIII. 380. 382. 153. 154. Gustow IX. 49. 51. Sĩ. v. Saade, Graf, General VII. 366. : VIII. 2-10. Saberle IV. 230. Backet, D. S. R., VIII. 95. 96. 100. 101.

v. b. Sagen VI. 78. 118. 270. IX. 4. Sagerup, Schwager von Steffens, Sandel IV. 395. IX. 313. 314. - Cobn, 237. X. 407-410. Sahn-Bahn, Grafin, X. 335. Sahnemann IV. 356.

Salle befest von ben Frangofen V. 190-201. 220. 221. - Patrio: tifche Gefinnung VI. 7-9. 159. 208. 209. - Bahrzeichen 14. - Unwesenheit bes Schill'ichen Corps 193-196. - Des Ber: jogs von Braunschweig 221. 222. - Große Urmuth 225. 226. -Seheime Verbindungen 302-331. - Universitätsfirche 264. 265. - Universität IV. 174. V. 138. Regeneration V. 102, 113, 114.

117. VI. 136. Mineralogische Sammlung V. 119-121. Pro: fefforen 123 124. 135-141. 158. 201. - Universität aufgehoben 205. 206. 209-213, unwurdiges Barbenberg (Novalis) IV. 217. Benehmen ber Profefforen 213-215. - Bieberhergestellt 366. 367, bleibt unbebeutend VI. 5. 31. 225, vgl. 19, feierliche Er: öffnung VI. 6. 7. — Borftellung ber Profefforen por Gerome 12. 16. - Sonorar gefchmälert 19.

20. - Biffenichaftliches Bergemerts-Inftitut: 20 ju 24. , deinend. Samburg's Blühte III. 139. 140. Gefahr V. 76. 77. Befinnung V. 232. - Babrend ber Continentalfperre 325. 326. VIIL 139 bis 141. — Befest burch Set: tenborn VII. 146. Sambura V. 74, 326. Samilton, Graf IX. 186. Sammerffjölb, Philosoph IX. 159. 181.

v. Sammerftein VI. 213. 214. IX. 232, 237-240, 246. 254. Sannoveraner mahrend der frangof. Unterjodung V. 112. 233. Sanftein, Raturforicher X. 401.

v. Sarbenberg, Staatstangler VI. 296. V. 203. VL 297. IX. 83, in Betreff ber Staatsverfaf: fung VI. 284. 294. — Rach ber Rieberlage Preugens VII. 45. 46. — In Breelau VII. 67. 69. 99. 110. Berhalten bei ber Rebe v. Steffens 78. 79. - Bobl: wollen für Steffens VIII. 152. 188. 320. 333. IX. 91. — 3n Binfict ber Turner IX. 32-35. - Gefprach mit St. im hauslichen Rreife IX. 38-43. - In Betreff Ralinowefi's IX. 110. 112. 113. - Berhältniß ju Ro: reff VIII. 331. 332.

Bernadotte's Proflamation Sardenberg, hannovericher Gefandte VI. 168.

> 218. 320-325. V. 339. 340. Geburt und Tob I. 14. VI. 71. - Ueber eine fertige Philo: fophie III. 50. - Heber Gothe VI. 244. - Beitrage jum Athes naum IV. 60. - Berhaltnif gur Naturphilosophie IV. 92.

v. Barlem, G. R. VII. 106. Barnifd, Semmar: Direttor IX. 28. hartmann, Kunftler VII. 125. 220. helmftabt, Universität, VI. 19. Bartmann, Profeffor IV. 382. 383. Belfingor, Stabt und umgegenb I. b. Bartmanneborf, fdweb. Staats: mann IX. 137, 141, 145, 152, :162, 187. parzgebirge, vgl. Broden. v. Saugwis, Graf, Staatsminifter Bemfterhuns, Philosoph III. 260. VII. 101. v. Saugwig, D. 2. G. R. X. 140. Beneler, Mediziner III. 193. 203 183. Bausmann, Geognoft III. 112. V. 67. VI. 22. 23. VII. 14. IX. 119. Saun, Mineralog VII. 14, VIII. 112. v. harthausen, bapericher Graf VI. - Dore III. 204. 296. X. 297. 23. 122-125, geheime Ber: binbungen 302-304.319, fernere Schickfale 337-339. X. 330. Sannau, Gefecht VII. 125. 220. Sazardipiel IV. 342. v. hebemann, Major VII. 283. Berbert III. 318. Bebemarten, Gegenb in Norwegen Berbst, Naturforscher VI. 268. IX. 236, 241-243, 254. Begel IV. 312. 436. VI. 76. VIII. Berber ber Jungere IV. 229. 421. 372. X. 56. Stellung in Berlin X. 235. 238. 290. Naturphilo: Berholdt, Physiolog I. 9. II. 217. forbie 292. Begewisch III. 266. Beiberg, banifcher Schauspielbichter, Berobot VII. 151. II. 98, - politifches Treiben 244 **—247. 250. 253—255.** v. Beibe, Major, V. 221. Beibelberger Jahrbucher VIII. 326. Bergbruch, Gen : Superintenbent in Beilige Alliance X. 453. Beiligenichein, Entftehungeweise, Beffen, Rurfürft von, VII. 271.272. IX. 4. 5. Beiltunbe, pfpchifche, VI. 67. - Beffen-Philippethal, Pring gubmig pal. Mebizin. Beim, Konfiftorial-Rath in Meinin: Seffen, geheimes Bunbniß gegen gen, IV. 33-35. Beim, G. M .: R., VIII. 22. Beinborf, Philolog, VII. 20. 29. Beinrich, Prebiger, VII. 220. 232. Denne in Göttingen VI. 11. Deinrich, Philolog in Riel, V. 239. v. hiller General VII. 39. 252. Beinge in Riel III. 242,

v. Hellivig, geb. v. Imhof, 1X. 171. 274. 52. 53. 57-59. 62, 176, - fcjő: ner ruhiger Sommertag 63-67. - Sturm 73. 74. .. Bemprich, Raturforicher IX.116.117. VIII. 380. **-205**. 214. 218. 219. 259. 319, verschafft St. ein Reifefti: venbium 341-343, - fpatere Befuche von St. V. 82.112. 236. - ber Jungere, Bruber III. 355. V. 82. VI. 82. vgl. Alberti. — Sohn IV. 179, V. 82, 204, VI. 82. 164. 165. — Tochter VI. 82. vgl. Piftor. Berber II. 234. 423. 218. Bermeborf in Schlefien IX. 25. herr und Diener VIII. 210, 211. Berg und Gehirn VIII. 211-215. Berg, hofrathin V. 147. 171. Solftein IX. 221. 331, 332.

von, X. 369. Napoleon V. 233-235. - Muf: stanb VI. 186. 190.

Beun (Clauren) VII. 99. 102. Bindenburg, Maihematit. VIII. 351. Singebung an ben Behrer nothwen: Bortel, Physiolog V. 150. 151. VI. 4. big IV. 30. 34. 79. 214. — Böllige hormant V. 299. Bingebung an ben Gegenftanb ift hornemann, Philosoph I. 48. II. felten IV. 243. - B. allein ertennen VI. 40. - S. macht uns frei VI. 41. VIII. 212-214. vgl. Freiheit. - Leichtsinnige S. Bovel, Geognost VII. 343 X. 52. IV. 143.

Birichberg in Schlesien IX. 8. 19.

VI. 175—179. 182—185. 217 -221.

Dibia, Rriminal-Direktor II. 33. hofbauer, Philosoph in Salle V. 136. 198, 200. VI. 66,

Soffmann, Buchhanbler in Samburg Subtwalder, Genator in Samburg v. 202.

Soffmann, Geograph X. 301. 302. Sufeland, Juftigrath in Jena IV. hoffmann's finftere Dichtungen IV. 269.

hofmannsegg, Graf VI. 267, 268, Bobenlobe. Bartenftein, Fürst VII. v. Sugel X. 337. 204.

holberg, banifcher Dichter II. 65- bulfen III. 318. V. 273. 274. 68. - Schauspiele 73-76. Eras: profaifche Lebensanficht 97. 98. - von Tiedt febr geschatt IV. 196. v. Sumbolbt, A., II. 261. 263. IV.

Bolft, Prediger in Riel III. 294. 295.

191. 195—197. X. 406.

Literatur II. 177. 178. III. 355 -360. - Sprachenstreit V. 238. 239.

v. Holtei IX. 330. 332-334, 336 an 338, 339,

Hölty II. 103, III. 355.

Bonorar ber Universitätelehrer III. 212.

Boren und Seben in naturphiloso: phischer Bebeutung IV. 296-299.

222. IV. 21.

lehrt und einen perfonlichen Gott -, Botaniter II. 62. 218. III. 349 -354, IV. 4-13, 21, IX. 402, 403.

howard für Berbefferung ber Gefangniffe IX. 200. 203,

v. D.(irichfelb), preußischer Offizier Boper, ichmedifcher Profeffor IX. 182. Suber, Therefe IV. 176.

Bubner's biblifche Gefchichte I. 130. Bubner, Pebell in Salle V. 119.

124.

Subson Lowe VIII. 21. 22.

VI. 338.

82. 107. 120. 157. 251. - Arat IV. 412. VI. 273.

frobiotif II. 186.

Sugenotten VI. 133.

276. 277. 304-307.

mus Montanus V. 63. 64. - Sumaniften und Realiften II. 132. VIII. 283—286.

> 204, V. 164, 168—171, VIII. 144. 145.

holft, Mebiziner in Christiania IX. - B., III. 329. IV. 304. VI. 3. 142, 143, 146, 255,

Bolftein, Band und Bauern III. 300 humor in Bergweifelung V. 199. -302. 357. - Stellung in ber Sufchte, Turift, Lutheraner IX. 215. X. 139. 143. 183. 198—202. 228, 248, 252,

340, greift St. in einem Luftspiel Jacob, Philosoph in Salle V. 136. Jacobi, F. S., Reifeart III. 259. - Bufammentunft mit Reinbolb III. 258. — über Spinoza III. 260. 263. 264. 291. 292. VIII. 382, - berühmter Brief IV. 134-136. - Bolbemar V.

312. VIII. 381. 386. — Streit Joachimsthal in Bohmen VIII. 344. mit Schelling VIII. 376-378, - 345. 112 ... 18 00 ... 18 in München, St.'s Befuch VIII. Jones, Billiam IV. 314. 379. 380. **385** - **390**. Jacobi, Lene VIII. 380. 389. 390. Jacobi, Staatsrath VII. 346. 355. 3action V. 286. Jagbluft im Rriege VII. 179, 180. vgl. V. 234. 235. Jagemann, Schauspielerin IV. 112. v. Jagow, Major VII. 91. 100. 127. Jahn in Riel III. 296. X. 297. Jahn, Grunder ber Turnanftalten VIII. 304. 307—309. 313. IX. 49. VI. 274, - bilbet freis Juliane Marie, Regentin von Das willige Corps VII. 85. 95, 109. Jameson, Geognost IV. 204. 229. 232.Janifch, Senator in Samburg V. 311. Jarta, ichwebischer Staatsmann IX. 187. Jean Paul III. 331-333. VIII. 158-160. Befperus III. 332. Ivernois über bie Rontinentalfperre - Ueber Chatespeare's Big IV. 310. — Correspondenz in seiner Manier III. 332. Jena, Schlacht V. 209. 210. Ge: v. Raas V. 261-263. rucht über fie in Salle 187-189. v. Raiferling, Graf IX. 301. -Universität IV. 20. 21. 66. 67. Ralinowefi, Student in Breslau IX. 120---122. Stubentenleben 22 108-115. -28. - Mittelpunft ber Lite: v. Ralfreuth, General VI. 81. ratur IV. 119. 140. - Jenaer Ralte eiferne Raturen II. 246. Berbunbete IV. 121-126, 128, v. Ranis, General VIII. 433-435. 129. 136-138. Trennung 296. 302. 312. VI. 71. 72. 240. Ranne, Aftronom VIII. 404. val. beutsche Literatur. Berufalem's Betrachtungen über Religion I. 259 ff. Iffland IV. 117. 130. 190. Miger, Naturforfder VI. 268. Innere Luge I. 134. 262. II. 171. Inftinet leitet ficher III. 161. V. 194. VI. 57. 58. - Inftintt ber Thiere VIII. 282.

7

Jontoping in Schweben IX. 130-Jordan, Bergrath VI. 21. Journal bes Debats II. 262, über Steffens IX. 72. 367. Tronie IV. 311-313. - Fronifches Spiel mit bem Leben 104. Irrenanftalten II. 183. VI. 67. Ifibor Drientalis, f. v. Boben. Islanbifch Moos ju Brot angemanbt VII. 394-396. Jubifche Geschichte I. 139. 140. nemart 1. 53-56. 279. Sulius, Dr. IX. 196. 201. 215. Jungling, Reigung fich fittlich geben gu laffen III. 223, - lebt in Ibealen 320. 321. - Streben VIII. 264. 271. 272. Junglingsalter in psychologischer Binficht II. 205. VII. 58. 59. R. 447. Rant's Philosophie III. 278. 281. IV. 164. 165. VI. 44,46. Lehre vom

Raum II. 230. 231. — In volks:

thumlicher Bebeutung VI. 135.

X. 478. 479. — Rant's Ber:

hältniß zur mahren Spekulation

III. 291. IV. 60. 61. 143. X.

33. - Bilbet ben Musgangepunft

für Richte und Schelling IV. 61.

Philofaphie verglichen mit ber Gothe's für bie Dichttunft VI. Rind in ben erften Jahren V. 349 101-103. - Berhaltniß gur 2. 2. 3. IV. 143. 149. 150. - Reb: Rindertaufe X. 126. 127. liche Gefinnung III. 228. — Ueber Kinnetulle in Schweben IX. 186. Organisation X. 21. Ueber Reue Rineti, Fürstin VIII. 321. X. 23.

Rapo d'Istria VIII, 326.

Rarl Johann, Ronig von Schweben und Mormegen f. Bernabotte

Rarlebab VIII. 325, 326, 336, 339, Roftner in Erlangen VII. 279. 280. Ratharina, Raiferin von Rugland

IX. 134.

Ratholifche Religion, neuer Muf- Rirchenmufit, ihre Gefchichte IX. 313. schwung IV. 239 ff. VII. 340. Rath. Profeinten IV. 395. 396. 415. VII. 340. VIII. 321 Rirftein, Etaterath V. 90. fache X. 69. 98. 99. - Gefchicht: liches Berhaltnif gur proteftan: Rlarbeit, miffenschaftliche V. 151. tifchen Rirche X. 482-488, Rattfe VI. 197.

Rabbacher Schlacht VII. 226. 244. 245.

Raufmann, norbische, verglichen mit bem morgenländischen III. 46, - Rlöfter, Aufhebung in Preußen VI. fcroffes Berhaltniß gum Gelehr: ten 47. 48.

Kansler, Philosoph V. 137. 138. Klügel, Astronom IV. 177. VII. 2. VIII. 425, IX. 27. Kochkunst V. 369. 370.

Referftein V. 221.

255, 257,

Rellner, lutherischer Prebiger X. 221, 244, 245.

Reppler, Aftronom VIII. 368. X. Romet von 1811 VI. 263. 264. 16. 17.

Rieler Universität III. 193. 194. König muß persönlich sein VIII. 217. 294. - Unefbote bes fogenannten Hofrathes 304-307. Teuflische Schabenfreude beffelben 307-312. - Uffektirter Professor ber Lefthetik 314-317.

Rielmeier, Naturforscher II. 161.

- feine Bebeutung für bie neuere Rinb, Gaftwirth in Dresben IV. 244-247.

-351, VIII. 216-219, 279,

Rirde, unfichtbare X. 54. 55. Rothwendigfeit einer fichtbaren 62-65. 156, von ber gegenwar= tigen Beit nicht erfannt 51. 117. Beginnenbe Sehnfucht nach firchlichen Formen X. 142, 143, - hinaabe an die Rirche 125. 126.

- Protestantischer Rirchengefang X. 51, 79,

-324. Erklärung biefer That: Rlapproth, Julius, Drientalift VIII. 330.

Rlaffifd, f. beutiche Literatur.

Rlopftod's Unfebn in Danemart I. 215, in Solftein III. 356, -Meffias I. 219-221, - Dben 221-223.

286-289, - für Rrantenpflege 289, 290,

Röhler in Freiberg IV. 223.

Reithau, Geognoft IX. 119. 244— Rohlrausch VII. 354-356. 358. Rölner Dom VII. 361. 362. 365.

366. VIII. 186, 187. - Bollen:

bung X. 445. 446.

Unektote 266.

251-255. X. 260-265. 470. 471. - fein Beruf aus religiöfem Gefichtepunkt 260, - feine Stellung in Frankreich X. 260. 261. 471.

Ropenhagen, Bappen I. 104. -

Bertehr und Leben I. 176-178. VI. 65. 66. - Protestant. Krant: II. 334-336. V. 34. 55. - Da beitepflege VI. 289-291. pen I. 178-183. - Rrantenan: Rraufe, Philosoph VI. 72. ftalt II. 50. V. 106. - Beldreis Krause, G. D. R. M. IX. 86. bung eines Theiles ber Stadt I. Rraufened, General VII. 201. 321-323. 331. 332. - Ilmge: Rreis, Prebiger bei Strafburg X. gent 1. 324. 346-358. - Bela: gerung 1657 V. 287-289. — Rrieg, profoifche Seite VII. 111. bombarbirt 1801 V. 2-4. — 171. Meinungefrieg X. 454-Belagerung 1807 V. 292-295. Schlogbrand II. 306-309. Rlage bes englifchen Gefanbten 309-314 val. Danemart.

Ropenhagen, Universität I. 163- Rriegsbeschreibungen VII. 165. II. 7-14. 26. 232. 303. V. 14. 15. - Unefbote II. 38-40. Rampf ber Norweger 41. 43. -Berfall ber Maturmiffenichaft II. 34 -37. Philosophie II. 15. 19. 64. 137.222. V. 56 61.62. - Manu: buftor II. 12-14. - Candibat I. 163—165.

Roreff, Urst VIII. 329-332. 429.

IX. 39. X. 33. 34.

p. Rorf, Gutebefiger IX. 300. 301. Rorner, Dichter VII. 95.

Rorniche Buchhandlung in Breslau

VIII. 429, 430,

Rortum, G. D. R. R. V. 153. VII. 346. 355. 356. 358.

Rofaden VII. 246. 247. 253. 269.

men 304. 305.

Röfter, Prebiger in Riel III. 234 -238.

Röthen, Bergogin von, X. 231. 232. Rogebue, Armfeligfeit ber Dramen III. 231. IV. 100. 191. — Sp: perboraifcher Gfel IV. 264-267. - Frangof. Ueberfegung 332. -Ueber bie beutsche Literatur VI. 333. - Mis ruffifcher Staatsrath IX. 54. 55. 75.

Rrankheit tritt im Rriege jurud Runth, Botanifer V. 371. VIII. 145. VII. 318, 319. - Symptome v. Kurffel, General VIII. 5. 6.

trofen und beutiche Diethetrup: Kratenftein, Raturforfder II. 21. 23.

297, 298,

458. 3aabluft VII. 179. 180. Unbebeutenbe Gespräche 183. vgl. Gleichgultigfeit, Langeweile, Plun: berung, Berftorungefucht.

150-

152. VIII. 65.

Rritit meift abstraft IV. 113. -Rritit in ber Poefie X. 9. -Raliche R. X. 9-11. - Wahre R. X. 11. 14. 83. 84. — Allaemeine fritische Blatter, Entstehung IV. 140, 141. u. Erhaltung V. 10. 11. - Rritifch wird unfere Beit genannt IV. 401. X. 9.

Rrogh, normegifcher Staatsrath IX.

231.

v. Krofigt VI. 228-234. 302. 304. 320. 321. 328.

Rroper, St.'s Lehrer in Belfingör I. 38. 198.

Rrug, Professor in Leipzia VII. 149. 150.

270. Gefchick im Gefangenneh: Runft im Berhaltniß gur Religion und Mnthe V. 344-346. VI. 130. - Berhaltniß bes Begen: ftandes zur Darftellung IV. 393. 394. - Runft ber Gegenwart V., 340. 341. 344. leitet eine neue Epoche ein 346. 352-354. - Berirrungen ber Runftler IV. 389. 394-397. -Runftgefchichte IX. 280. - Runft: ausstellung VII. 35. - Fehlen bes Runftfinns IV. 127.

हमीके तह उत्तरिवेशक कि.--

Lafanette III. 199. V. 313. vergli: den mit Zallegrand H. 252, 253. La Fere Champenoife, Schlacht, VIII.

77-84.

Landshut, Universität VIII. 350. 352. 353. 356, 357.

Landsturm : Ebitt VII. 209. 210. VIII. 179.

Langeron, General VII. 253. 294. 299 - 301.

Langeweile im Rriege VIII. 72. 73. Laon, Schlacht VIII. 64—71. be Baroche, Sophie VIII. 380.

Laub, Theolog II. 172. X. 428. Laube IX. 290. 291.

Lavater's Prebigt in Ropenhagen II. 178-181. Scene mit ber Frau Fabricius III. 198. 199. Tagebuch III. 326, 327.

Lavoifier, Chemiter II. 211. IX. 134. Lebensbilber aus bem Befreiungs:

triege VI. 167. 299. VII. 45. 141. Lebensrettungen im Rriege VIII. 67.

68. VII. 199.

Lebensüberbruß, f. blafirt. Leibnit VI. 118. X. 37.

Leichter Sinn III. 207.

Leipzig, Schlacht VII. 293-304. Flucht ber Franzosen 304-307. 311. 312. — Entstehung bes Namene Bölferichlacht 295. 296. Leift, westphäl. Staatsrath VI. 162.

163. 224. 315—317.

Leitung, gottliche, f. Sugung. Lenz, Mineralog in Jena IV. 66. Lubwig, R. v. Baiern VIII. 391.

67. VI. 252. Levfius X. 298.

Leffing II. 103-106. 178. IV. 136. 304. VI. 118. 135. X. 37,

- veralichen mit Gothe III. 265. - Literaturbriefe IV. 110. 142.

— Umaana IV. 414. V. 323.

Leuphold, Prediger VII. 217. 218. Levi, Banquier V. 171. 172.

Lidtenberg in Betreff ber Geftri: citat IV. 89.

v. Lichtenftein VI. 268. sant male

Liebe, Berhaltniß jur Dichtfunft I. 264. 265, - nach ber Auffaffung ber Dichter VIII. 229, - ihr Gegenftand perfonlich I. 159 .-Bahre und falfche Liebe X. 105. VI. 260.

Lindgren, banifcher Schauspieler IX. 150. X. 377.

Lindl, baiericher Prebiger VIII. 392. 393.

Lint, Botaniter VI. 260. VII. 19. 105. VIII. 412. 423. 424.

Linné I. 300. IX. 166. 167.

Literatur, populare II. 131. 133. 135, — jetige Tagesblätter X. 172. 173. val. VII. 280. - reprafentirt nicht bas Bolt X. 473 -478.

Löbell, Geschichtsforscher VIII. 430. 431. IX. 335.

v. Boben, Dichter VII. 261. 262. Lober, Anatom in Jena IV. 97. 107, 157,

Loevenörn, Abmiral VIII. 225. Louis, preußischer Pring V. 187. Lowenberg, Geograph X. 302.

Löwensfiold, Statthalter in Norme: gen IX. 260.

Bubeck V. 372.

Luben, Geschichtsforscher IX. 55.

Lubwig XVIII, R. v. Frankreich, IV. 7. VIII. 146.

392.

Luftspiegelung IX. 123. 124.

Luge unter Umftanben erlaubt IV. 158. 159. — vgl. Innere Luge.

Luife, Ronigin von Preußen VI. 9. 10.

Buther VII. 257. VIII. 336. IX. 67. X. 135. Beftigfeit X: 78. Einfluß auf bie Sprache 155. -

Agende 162. - Reformation 113. 114. Lutheraner, ihr gefdichtliches Recht X. 77. 132. 133, ihre Lehre 78. Manfo, Gefchichteforfcher VII. 2. 3. vgl. Union. - Butherifche Ge: meinbe in Breelau 136, 137, 139 Marburg, Universität VI: 19. -144. 157-159, mit Unrecht Marcus, Migt in Bamberg IV. 267. auch gegen bie Mgenbe 145 149. 153. 164—167. vgl. 169. 170. Marfan, frangof. Gefandter VII. - Barte Bebrudung 143. 171. 172. — Geriethen in einseitige Marfeillaife IV. 332. Behorbe 173-183, u. burch harte Berfolauna 219-226. -wort bes Miniftere auf ihre Bitt: ichriften 183-191. - Luther. Mastenball im Rorben IV. 409. -Gottesbienft in Bermanneborf 228. Prebiger 241-248. - Gingelne Spione 249. 250.

v. Lüttichow, Graf VIII. 433. v. Luttwig, Regierungs : Prafibent IX. 68, 82. v. Lüsow, Gen .: Lieutenant VI. 167.

VII. 96, 109. Lurus, gefchmacklofer III. 46.

#### W.

Maak, Philosoph in Salle V. 136. 205. **206**.

Maagiofes VI. 104, 107-109. IX. 58.

Macdonald, frangofifcher General Maurenbrecher, Prebiger in Ropen: VIII. 23.

Mackenfen in Riel III. 230-234. Mar, Buchbanbler in Breslau IX. 258, einfeitig für Rant begeiftert

III. 299. IV. 83. 84.

395, 396, VII, 339, Magnetismus VIII. 337. 397. 401. — bgl. VI. 25. 26. 302.

Mainz IV. 333. Malerei VI. 61. 62. vgl. Runft. Malte Brun II. 255, 256. 259. IV.

169, - in Paris II. 260-267. VIII. 25.

Manier, religiose L. 134. 159. II.

58. X. 10, - fprachliche II. 69. 20, - betlamatorifde IV. 117. 118.

IX. 281. 333.

324. 350. 353. 359-361.

70. 78. 110.

Starrheit burch bie Diggriffe ber Martin, heffischer Beamter V. 232. 233. VI. 175. 190. 203-208. Ant: v. Marwis V. 155-157. 213. 218.

223. VI. 209. X. 38.

in Beimar 408-412. 229. — Berfolgung ber luther. Maffe, ihr Begriff IV. 389, — auch in ber Begeifterung armfelig. VI. 192. 191 und lächerlich 281. 282,

burch jebe Menberung überrafcht VII. 62, — ift passiv VIII. 280. v. Daffow, Juftizminifter IV. 267.

V. 104. 117. 120-122. 227. Mathematit als Unterrichtsgegen:

stand VIII. 282—287. — Beschichte in biefem Jahrhundert 350. 351. 438. — Bebeutung für Raturwiffenschaft X. 18. 29.

Matthefius über Luther VIII. 334. 336.

Matthisson II. 103.

hagen II. 174.

29. 348.

Medel, Unatom in Salle V. 139. 206. Mabonna-Berehrung IV. 239. 240. — Unatom, Cohn V. 139. VI. 25.

VIII. 330.

Mebing, Berghauptmann VI. 21.

Medizin, Ginfluß ber Raturmiffen= schaft IV. 91. 133. 134. 354 ff.

val. Mergtliche Praris. Meeresflache, ihre mannigfachen Er-

fceinungen III. 14.

Mehmel in Griangen V. 10. Meiningen, Bergog von, IV. 31-34. 38-40. 1 21 25 Meinungefrieg X. 454-458.

314. 326.

Menfc ale finnliches Befen VIII. Monbobbe über Reinlichfeit VIII. 93. 237-241.

Menzel, R. U. VIII. 442. IX. 28.

Menzel VII. 289.

v. Merdel, Oberprafibent, große Montag, Abt IV. 348. frieg VIII. 297-299. - Zurn: Moreau VII. 205. ftreit IX. 29. 30. 82. - Luthe: Mofer, Juftus VII. 54. rifder Streit X. 73.

Mertel, Literat IV. 262-264.

Mertens, westphäl. Polizei: Commis-farius VI. 309-315. 318. 319. 329-331.

Mesmer VIII. 397.

Meteorftein VIII. 186. 187.

Metternich, Kürft VI. 296. X. 335. 337.

Meper, Doktor in Berlin VIII, 328. 333.

Middelborpf, Theologe VIII. 426. Müller, D. F. I. 304. 309. II. 217. IX. 97.

Mielesty IV. 229. 230.

Militairmefen X. 455-457.

173.

Milton II. 112.

Miffioneberichte IX. 12.

Mitchel, Geognoft IV. 204. 229. 232, 421, 422,

-288.

Mobe V. 355-357, in ber Literatur 357. 358, ihr hoheres Moment, Glegang 358, enthält ben Begriff ber 3wedmäßigfeit 359-361.

Dobs, Mineralog IV. 232. 421. Muntholm, Infel bei Tronbhiem I. 423, X. 337.

Ropenbagen V. 17. 24.

Molière. H. 75. A. Mil Gallante.

Möller IV. 200. 201. 218. 234. 239. 250. 274-285. 294. 

Mendelssohn, Felix IV. 118. IX. Moltte's Mineraliensammlung II. 14 14 1 5 7 .

194--201.

235. 236, fein besonberer Beruf Monopol, fittlich nachtheilig III. 45. Monrad's Mineraliensammlung II. 193.

Monrab, Argt in Bergen III. 41.

Bebeutung für ben Befreiunge: Montmartre, Schlacht VIII. 88-90.

Mofemius IX. 296. 316-318.

v. Muffling VI. 242. VII. 131. 295. 296. VIII. 69, bei Cham: paubert VIII. 17.

Müller, Phyfifer VII. 33.

Müller, Abam VIII. 327. X. 231. v. Müller, Joh. V. 165. 167.

VI. 2. 10. 11. 17. 18. 162. Schweizergeschichte V. 166. 167. Tob VI. 222-224.

Müller, Joh., Anatom VI. 270.

ш. 73.

Müller, Malte II. 267-273. IV. 121, 154.

Miloradowitich, General VII. 172. Müller, Prediger in Ohlau IX. 284. — Söhne:

- Ottfried VIII. 174. 175. IX. 284. - Julius IX. 285-287. X. 230.

231.

Chuard IX. 286. 287.

Mödern, Schlacht VII. 281. 286 Müllner, Dichter VI. 261. IX. 335. München's Lage VIII. 359. 361.

364. 365. 403. - Runftlerwelt veralichen mit ber Berlin's X. 332 - 334.

Mundt, Dr. X. 312-317.

19.

Molbenhauer, Dber-Bibliothetar in Munfter, Graf VI. 299. VII. 45. 46. Mungfammlung bes Rurft Biron pon

Anriand VIII. 443. 444. - vgl. Caet. I life awar VI 19.53

Mirat V. 209. VH. 344.

Mufit ber Gegenwart IV. 118. -Bebeutung ber M. IX. 315. — Raturforfcher, ihre Berfammlungen

vgl. Rirdenmufit. .!!.

Math VII. 160. 163-167. 211. Entftebung beffelben 235. - Dit Reigheit verbunden in Berfcmos rungen I. 119. 120. - In un= gewohnten Lagen III. 125. -M. ber Frauen V. 210.

Mutter beim Unblid bes Rinbes V.

351.

Muttersprache, Bebeutung bes Ra-

mens VIII. 217. 218.

Monster , D. B. I. 296. 310. II. 100. 164 170, ftiftet eine natur: wiffenschaftliche Gefellichaft 209, und eine Beitichrift 218. 219. val. auch III. 148. 149. 339. V. 20. 224. IX. 267.

Mnnfter, 3., jungerer Bruber, Bifcof v. Sigelland II. 141, 120. 121, 174, 181, 182, V. 20. 67. 263. IX. 265. 269. 273. 286. X. 354. 367. 424.

Muftifer im fublichen Deutschland VIII. 397. 398, - in Rurnberg 405-407. - in Ropenhagen X. 35. 36. - Muftiter 3. in Salle X. 37--50.

Mofficiemus, feine Gefahren X. 48.

49.

Mothe im Berhaltniß gur Religion und Runft V. 344-346. VI. 130.

N.

Rachgeben im Streit VIII. 266. Rapoleon, f. Bonaparte.

Natur im Berhaltniß gur Gefdichte tur in allen menfchlichen Berhalt: iffen I. 247. 248. II. 196. IV. 9. - Raturgrund im Gehen wie im Boren IV. 296-299, -

lehrt bene Dentprojeg : IV. 287. 300. 301, volltommen beherricht in ber Butunft V. 360 Pid. A ministration **--363**.

VI. 277. X. 462. 463, - ibr hohes Alter IV. 72. 73.

Naturphilosophie, begründet von Schelling IV. 76, erfter Einbrud 91. 92. - Ginfluß bes Galva: nismus IV. 76: VIII. 368, Lich= tenberg's IV. 89, Ritter's 89. 90, Gothe's 101, ber Browniden Bebre 133. 359, ber Bernerfchen Geognofie 227, von Steffens's "Beitragen" 287. 292, ber Una: tomie VI. 25, - anerkannt von ben Aerzten IV. 90. 133. 134. 251, von Reil 180. 181, von Willbrand in Giefen VII. 315, von ben Wiener Mergten VIII. 341. - Gothe's Beiffagung über ibr Schidfal IV. 416. 417, erfüllt V. 124. VI. 76, in Salle V. 124. 136-138. 153, in Berlin VI. 144, - feit 1809 ihre Bearbeis tung Steffens allein überlaffen VI. 36. VIII. 194, — ihr Berhältniß gur Maturmiffenschaft IV. 417. V. 133. 134. VI. 36. VIII. 194. — Grund der Philosophie VI. 145, - abgewiesen von ben Raturforichern VIII. 193. VI. 146-148. X. 290. 291, von ben abstrakten Philosophen VIII. 193. X. 291.

Naturphilosophische Betrachtuna über Familie, Stanbe, Staat VIII. 211-261, über Boren und Geben IV. 296-299.

II. 228. 233. IV. 288. - Ras Raturmiffenschaft, ale Gegenstand bes Schulunterrichts VIII. 282 -287. - ihre gefdichtliche Ent= michelung feit Reppler IV. 300. 288. VI. 145. VIII. 368. X. 15

-23. 460 ff., - feit Schelling lebenbiger aufgefaßt IV. 289. 290. Raumann, Geognoft III. 112, IX. 119. 245.

Reander, Theolog V. 154. VIII. 339-341.

Repperichmibt, : Mineralienhanbler IV. 66.

Reffelrobe, Graf VII. 346. 354. Reubed, Dichter VIII. 164. 165.

Reumann, Regierungsbevollmachtig= Rovalis, f. Barbenberg. ter bei ber Universitat Breslau Rovellen IX. 349. 350. VIII. 443, IX. 82-84, 87. 108. Rugent VII. 45. 46.

110-112. Remton X. 16.

Ricolai; Allgemeine beutsche Biblio: Ruben ber Biffenschaft III. 277. thef IV. 124. 141. 142. 144. 151. Aperup I- 299. II. 202. 203. 261. 293. VIII. 287. — Ungriff auf Steffens V. 17. 18.

Niebuhr, Rarften III. 355. 356.

Riebuhr über bas weibliche Gefchlecht 204. 205, — als Staatsmann

276. 277.

Riemann, Statifliter in Riel IIL 295. Riemener in Salle V. 136. 210. Deffentliche Berhandlungen, ihr Gin-221. 366. VI. 7-9. 12. 26.

.- Jurift, Sohn VII. 322. 326. Röggerath, Mineralog VII. 363.

Rormegen, Beftfufte III. 17. 20. Felsenarchipel 31—37. — Fisch: bauern, Strigler 74—76. — Bauernhochzeit 95-101. - Sarbanger Kjord u. f. w. 101-105. - Wilbe Gegend bei Bergen 113. - Schilberung einer Gebirgege: gend IX. 246-254. - Acht nor: v. Delfen, Baron VIII. 411. wegische Bauern III. 105-109. Derfted, A. G., Jurift I. 208. II. IX. 227. 233-237. - Streit mit ben Englanbern in Baaboe ten, Stanbinavien und Chronol. Ueberficht 1794. - - - Rorme= gen's Berhaltniß ju Danemart Derfteb, jungft. Bruber, Offigier VII. II. 41-43. IX. 229, ju Schwe-

ben IX. 230. 140. 141. - Storthing IX. 227-231. - Statt: balter 259. 260. - Abel 227. 228. - Gefangniffe 195-197. - Gteffens's geognoftifcher Plan V. 7. - Rormegifche Gefellichaft in Ropenhagen III. 244. V. 36-44. - Universitätstämpfe

II. 43-45. - Rormeg. Rirche

im Riefengebirge IX. 1. 2.

Rürnberg VIII. 405-408. X. 321.

322.

#### D.

Dobherreb, Gegend in Danemart I. 10. 83, 85, II. 47.

III. 26, - in Beneler's Saufe Deber, Botanifer I. 304. 309. II. 36. 37.

VI. 3. 284, — als Docent VI. Debmann, Theolog IX. 173. 176. Deffentliche Strafen tabelnswerth 1. 123.

fluß II. 278. 279.

Dehlenschläger V. 24-29. 63. 87. 90, 95. VI. 250, IX. 265. 266. X. 354. 423. II. 65. — Ginfluß auf bie Bilbung ber ba= nifden Sprache I. 362. II. 113. V. 27. - Auftritt mit Gothe IV. 96. VI. 259. — Mabbin V. 159. - Correggio VI. 259-261. - Befuch in Salle V. 159-163.

13. 220. V. **29-31**. IX. 265. X. 370. 389. 424.

IX. 238-240. - vgl. Bedemar: Derfted, S. C., Phyfiter IV. 432. v. 30. IX. 265, 269. X. 401. 404.

302, 303,

Defterreich, Rrieg mit Rapoleon VI. Parterre, Macht beffelben II. 115. 169. 174. 197. 198. 222, unfiche: res Berbaltnis zu Franfreich VII. Pascal I. 246, X. 258. retten VI. 174. a. Raturforicher 277. X. 462. Olbenburg, Bergog von, VI. 213. Beel, Robert X. 451. 214. Olbestoe, Saline V. 66. 69. 70. 93. Die Bull I. 24. Dlof ber Beilige I. 22. VIII. 1. v. Oppen, Oberft VI. 221. VII. 209. 218. 221. 332. 336. VIII. 18. Organisation VI. 38, 39. VIII. 250 -252. 270. 293. X. 13. 14. 18 -23. 28. 30. Mus ihrem Begriff wird bie 3bee bes Staates ent: wickelt VIII. 232-261. Detar, Ronig von Schweben unb Rormegen IX. 258-262. Dverbed V. 365. Owen, Mathematifer IX. 138, 151. Peftaloggi VI. 274. VII. 17. W. penoife VIII. 77-80. Pabagogit, Befdichte berfelben IX. 175. Pahlen, General VII. 227. 231. Pallas, Raturforicher IX. 134. Dalm, Buchhanbler VI. 158. Paracelfus IV. 359. X. 37. - Refte feiner Schule im Riefengebirge IX. 7. Parter, Sybe, Abmiral V. 3. X. 473. — Charafteriftif X. 238. 97-99. - Jardin des plantes VIII. 101. 102. 112. - Loupre 105. 113. - Stürmifder Auftritt

in ber großen Oper 115-119.

Parrot ber Jüngere VII. 13.

116. 59. - Ronnte Deutschland nicht Paffow, Philolog VII. 20. VIII. 425. IX. 27. Dten , Raturphilosoph , VI. 36. 37. Pauli, Gegner ber Turner IX. 70. 71. 42, ftiftet bie Berfammlungen ber Paulus, Theolog IV. 120. 121. 154. VIII. 156. Perfettibilitat b. Menfchengefclechts VIII. 205. X. 254—259. Perfonlichkeit, ihr Recht I. 307. IV. 135. VIII. 239, - ihre philofo: phische Bebeutung IV. 291. V. 55. X. 13. 14, - ihre Beben: tung in ber Geschichte VII. 143. 144. IX. 67. I. 305. 306. X. 470. - Ginfluß der fittlichen Perfönlicht. IV. 370. VIII. 205-207. - Berlette D. VI. 216. Derfonliche Gott nur burch vollige Singebung erfennbar VI. 40. -- Perfont. Ronig (f. b.) Perthes, Buchhanbler V. 329. Pfaff, Phyfiter in Riel V. 82. 266. Pfaff, Mathematiter VI. 237. 238. Pacthob, General bei la Fere Cham: Pflanzenwelt ale Borbild ber Familie VIII. 212, 213, bes Staa: tes 233 - 240. - val. VIII. 227. 228. - Pflange ohne Infett VI. 35. Phantafie, tabelnewerthe I. 108. Philabelphifches Gefangniffnftem, ſ. b. Philomathische Gefellschaft in Bres: lan VIII. 268-271. 426. 440-442. Paris, europaifche Stellung VI. 134. Philosoph, Befenntnig beffetben über feine Entwickelung III. 253. 254. - Einzug ber Berbunbeten VIII. Philosophie, etwas geiftig Erlebtes III. 262. VIII. 191, - ihr Aus: gangspunkt VI. 40, - ihr End: giel IV. 140. - Berhaltniß gur Poefie III. 325. IV. 297, gur

Religion X. 8. 56, 57. 63-65.

304, will mit Rull anfangen IV. 407. - Lobenswerthe Confequeng Pohlheim IX. 176. X. 8. — Regative Ph. X. 1 ff. Polen, ftille Gabrung IX. 114, 115. Ueber eine in fich fertige Ph. III. Polignac X. 326. mahrend ber frangofifchen Unterjodung VI. 76. 77. - Philoso: Pontoppidan III. 86. bert genannt IV. 400.

IX. 136. 179.

55. - Physiogn. von getragenen Banbiduben 54, - verglichen mit ber Witterung 55. - Urtheil über Andere aus ber Phnf. 58-61.

Victer, Caroline X. 335. Dietiften VIII. 306. X. 157.

Pihl, Propft in Bang IX. 241.

Piftor, G. D. Poftrath IV. 177. 178. V. 80. 82. VIII. 391. IX. **120—1**22.

Platen, ichwebischer Graf IX. 176.

Platner in Leipzig V. 15.

Plato IV. 296. - Platonifche Liebe V. 312. VIII. 381. - Platoni: fche Berbindungen VIII. 380-385.

Plunberung im Rriege VII. 237. 238, 240, 241, VIII, 35, 36,

Poefie muß aus einem nationalen Leben entspringen III. 325. VI. 76, - aus lebenbiger Naturan: fcauung IV. 103. - Berhaltniß gur Philosophie III. 325, IV. 297. - Moderne Poesie IX. 351. -Phantastische Poesie X. 52. — Rritische Poefie X. 9. - Mechte Dichter IV. 61. - Dichtung in profaifcher Darftellung IV. 406. - Jebe Dichtung foll Beruhigung gewähren VI. 109. - unreife

- Abftratte Philosophie V. Berfuche find burchaus abjumei: fen IV. 385-389.

50. - - Philof. Beftrebungen Politifcher Enthufiasmus ber Jugend

IX. 56. 57.

phisch wird bas vorige Sahrhun- Pool, Schriftsteller V. 311. 318. Pope II. 112. 121.

Phosphoristen in Schweben V. 96. Popularitat, falfche X. 481. 482. val. III. 50.

Physiognomie zeigt sich im gangen Portalis, frangof. Minifter V. 272. Benehmen bes Menichen VI. 54. Portugal's Eroberungen in Inbien VI. 129,

Prag VIII. 335.

Pram, banifcher Dichter II. 83. V.

Preußen's gefchichtliche Entwidelung feit ber Reformation VI. 127-130. 132, wird in ber britten Entwicklungeftufe acht beutsch 135. 136. — Militairische Ges maltthat gegen Möller IV. 280 -285. - Berhaltniß zu Frantreich im Anfang des Jahrhunderts V. 81. — Lage im 3. 1806. V. 176-179. Buverficht u. Uebers muth ber Generale 183-185. -Stille innere Erhebung mahrend ber Unglücksjahre VI. 136-139. 157. VII. 65. 66, taufcht Rapo= leon und rettet Deutschland VI. 156. 157. 161. 163. Charaftes ristik ber bamaligen Offiziere VI. 176, 177, 182, VII. 49, 50, 55, - Lage bes Staates 1811 VI. 280-284, 287. 299, 305. Freiere Einrichtungen 284. 285. Mufbes bung ber Rlöfter 286-289. VII. 11. Innere Berwirrung bei ben neuen Ginrichtungen und Bors fclagen VI. 292-294. - Bunb Rußland VII. 109. 110. Rriegserflarung 112. Militair 142. 143. X. 434. 435. - Der traus

rige Berfall bes Staats vor bem Befreiungstriege VIII. 295, 296. 301-304, rief bie Turnanftalten (f. b.) hervor. - val. noch Freis Bebeime Berbinbungen. willige. - Rangverhaltniffe VIII. 159. 153.

Prieft, ruffifcher General VII. 227. 253. 260. 266. VIII. 75.

Dring Regent von Danemart, f. Friebrich VI.

Progreffiften VI. 113. VIII. 226.

thumliche 98. - Ihre Geschichte 153-157. - Berhaltniß gur ta: tholischen Kirche 482-489. VIII. Enblicher Sieg über bie lette X. 99-104.

Pinchologie VI. 69. X. 33.

Puriften VIII. 136

Puthob, General, in ber Ragbacher Schlacht VII. 245.

Porrho, Steptifer V. 351.

### N.

Radziwil, Fürst IX. 17. 18. Rabbet II. 83-86. 139-141. 216, 233, 246, III, 150, IV, 190, V. 236, - leitet die bramatische Gefellichaft Borup I. 87-89. 93. 108—111. 121—126. 130. Der "Bufchauer" 137-139. V. 25. - Berbor 1. 309-314. -Ramitie V. 21-24.

Rahel, Schriftstellerin IV. 313. IX. 355—357.

Ranzau, Graf V. 91 .- Grafin 74. 91. Ratie, Raturforicher II. 217. 218. Rationalismus IV. 132. VIII. 417. X. 52. 122. 474.

Rauch's Bufte von Schleiermacher V. 142.

v. Raumer in Deffau VII. 278 .-Söhne:

- Karl V. 154. 155. VII.

13-19. 38. 75. gerbjug 274. VIII. 11, 22. 27, in Paris 126 -130, - wieber in Bredlau VIII. 412. IX. 78. 79. 279, in Salle 80. 81, in Erlangen X. 318. 321. — Pabagogit IX. 175. - Sohn, Gefdichteforicher X. 318-320.

- Kriebrich VI. 284, 295, 297.

298. VII. 20.

- ein britter Sohn VII. 19 unb ein vierter Cohn VIII. 22. Proteftantifche Rirche, ihr Pringip Rebi, Raturforfcher X. 118.

X. 481. - Ihr fehlt bas Bolts: Reflettion, franthafte III. 206.-207, - erzeugt feine lebenbigen Gin: richtungen VIII. 244. I. 305. 306. Reformation X. 153. 154. val. Luther.

v. Rehbiger, Staatsrath VIII. 328. 329.

Reichardt, beabsichtigtes Concert in Berlin IV. 178. 179. 192 -196. - Mufenthalt in Sam: burg V. 311-313. - Berhalt: niß ju Göthe IV. 179. 437. -In Gall's Borlefung VI. 51. — In Giebichenftein V. 79. 161. 184. VI. 83—85. -- Schrift gegen Napoleon und Flucht V. 202-205. - Unftellung in Caffel VI. 2. 80. 81. 171, - wieder in Giebichenftein VI. 317. 323. VII. vgl. noch V. 318. VI. **2**78. 91. **99**. 239. VIII. 121. IX. 150.

3meite Frau IV. 196. V. 311. VI. 82—88. 164. 165. VII. 75. Rinder aus ber erften Che:

Luife V. 313. VI. 88-100. 116. 194.

Die Frau bes Prafibent Stelzer v. 80. vi. 92.

Rinber aus ber zweiten Che: Die Geheime Rath Steffens VI. 82.

Die Frau von R. v. Raumer VII. 82.

Reichenbad, turge Beit Gis einer Regierung IX. 82-84.

Reichthum an Büchern II. 204.

Rell, Argt in Salle. IV. 180-182 V. 79 139-141. 150. 152. 222. VI. 3. 4. 24, veranlagt bie Berufung von St. nad Salle V. 102, - Mebizini: fche Stubien VI. 62 - 67, pfpcho= logifche 67. 68. - Große Unlagen in Solle VI. 70. 264. -Ruf nach Berlin VI. 71. 142. 151. 152. 272. — Tob VII. 289. 200. - vgl. noch VI. 227, 234.

307. VII. 17. Reimarus, Berfaffer ber Bolfen= butteler Fragmente V. 310, 316. - Naturforscher, Cohn IV. 73. V. Restauration VI. 156. 75. 322. — Frau V. 322-324. Reue VI. 33. 34. X. 23-26, beim

- Zochter TV. 438. f. Gievefing. Reimer, Buchhändler VI. 167. 208.

gu ben Surnern IX. 35. 36. Reinhard, Theolog IV. 132, 152.

217.

Reinhard, frangof. Pair V. 203. 318-321. VI. 2. 223, 332. VIII. 120. 121. 144.

Reinhold, Philosoph II. 25. 222. III. 193, 258, IV, 143,

Reinhold, nieberlandischer Gefandter VIII. 120.

Reinlichkeit VIII. 93. 94.

Religion ift ein ursprüngliches I. 262, - barf nicht bloß Etwas neben dem Undern fein VIII. 418. 419, - läßt fich nicht von außen fcuben X. 101-104. 479. 480, - ift Subftang ber Befchichte X. 472. 478. - Berhaltniß zum Rheden, Graf VII. 18. IX. 10. Staat VIII. 255, 258—261, zur — Gräfin IX. 9. 10. 18. Kunft und Mythe V. 344—346. Rheims, Dom VIII. 76. VI. 130, gur Theologie X. 53. Rhongebirge in geognoftifcher Bin= 56, jur Philosophie X. 56. 57. 63-65, - falfches Berhältniß v. Ribbentrop, General : Intenbant zur Philosophie und Poesie im VII. 174. 175.

Anfang bes Jahrhunberts X. 33 35.1 - Beligtofe: Ginfeitigteit X. 83. — Berfammlungen 85. 86. - Berfolgung 174. 175. -Bereine 487 - 491. - Gefdicte ber Religion in ben legten brei Jahrhupberten I. 259-262. III. 321. VI. 131. 133. VIII. 380. X. 51-53. 153-157. - Res ligiofe Bewegung in Baiern VIII. 392. 393, - in Deutsche land überhaupt VIII. 413-418, - zeigt fich beim Bartburgfefte IX. 55. 56, - in ber neuften Beit IX. 286, X. 114-117, 482, 490. 491. - val. Frommigfeit und Bingebung.

Ructblick auf's gange Leben X. 265-267.

266. Saus 283. — Berhaltniß Reuß, Graf IX. 11-16. 22. 23. Reventlow, Graf I. 285. V. 60.

61. 72. 93. X. 338 ff.

Revolution, nordamerifanifde I. 79. 80, - frangösische I. 364. VI. 111. 134. VIII. 8, als Unfang einer noch finftern Bufunft X. 454 veralichen mit 465, eine Saupt= quelle gu ihrer Renntnif V. 311, - geschichtlicher Bahnfinn ber= felben IV. 53-56, - feimte in allen Staaten II. 241. 242, in Deutschland IV. 54. 57, - fanb Unflang in Danemart II. 242-244, - läßt bie Gigenthumlichfeit ber Bolfer ertennen II. 240. -Revolutionar ift ber gerftreute, befinnungelofe Geift IV. 62.

ficht IV. 41.

Richter in Breslau IX. 108. v. Richthofen, Baronin VIII. 325. 433 150 160 160 160

Riebel in Dresben IV. 236. 242. v. Riebefel, Fraulein IX. 10. 18. Riemet VI. 252, 255, 256, 259. Rienader, reformirter Prebiger VI. 121. X. 61.

Riepenhaufen V. 365.

Riesengebirge IX. 1-11. 17-23. - Schatten : Phanomen auf ber Riefentoppe IX. 4-6.

Riebrigh, Philosoph II. 15-19. V. 61.

Ringseis, Argt in Munchen VIII. 391. 392. X. 329.

Rift III. 318. 327. 328. Privat: Ruffifche Offiziere VII. 252-256. fetretair bei Graf Schimmelmann 333. 343. 346. V. 43. 271. Bes nehmen bei bem englischen Ueber: fall 298. 300. 301.

Ritter, Geograph X. 419.

Ritter, Raturforfcher IV. 87-93. Saalfelb, Schlacht V. 187. Siberismus V. 301-303.

v. Robbe, Frau V. 375. 376.

v. Rober, General VII. 36. VIII. 409. X. 92-94.

- Frau IX. 330.

Roesfilbe, gefdichtliche Bemertun: fungen I. 88. 97, 103. Dom: Gailer, Bifchof VIII. 353-356. firche 109.

Romana, fpanifcher General V. 326. 329-332.

Romantisch, f. Deutsche Literatur. Romerwohnungen V. 359.

**350.** 359.

Rofenfreuger X. 35. 36.

Rothe, Togo, banifcher Schriftfteller Sauer, Argt in Arneberg VII. 333. П. 140. 223-228.

п. 36. 37.

Rouffeau III. 317. IX. 63.

Rudert, Dichter IX. 136.

Rubiger, Cameralift in Salle VI. 13-15.

Rubberg in Schlesien VIII. 445. IX. 7. 17. 1. 9-1 1. APPRINGS

Rable von Lilienstern VII. 203.

v. Rumohr V. 329. 365. 367. 368. Runftstubien 369. Rochtunft 369. 370, f. nod 372, 377, VI. 171. X. 340. 355.

Runge IV. 415. V. 335-388. 343. Dichter 339. Bemühen um bie Dauer ber Rarben 340. 341. "Farbentugel" 342. Schriften 346. Arabesten 347. Zageszei: ten 347. 348. Der Morgen 349 -352. - Grine Runftbeftrebungen als Unfänge einer fünftigen Runftentwicklung 352-354.

258-260. Solbaten VIII. 31. Artillerie 41. 42. Cavallerie 42. 43. - Quarré bei Laon VIII. 70.

록.

Sachfen, innerer Zwiefpalt beim Beginn bes Freiheitefrieges VII. 124. 125. - Gachfifche Reiterei geht bei Leipzig zu Blücher über 298. 299. - Um Ende bes vorigen Jahrhunderts VIII. 384.

Salzburger mebizinische Beitung IV. **293**.

Salzmann IV. 198.

Samfö, bänischer Schauspielbichter II. 99. III. 352.

Rofchlaub, Argt IV. 134. 267. 326. Canb, Rogebue's Morber VI. 333. IX. 75.

Sappho IX. 364.

334.

Rottböll, Botanifer I. 304. 309. v. Savigny VI. 272. VIII. 356. Sarborf, Mediziner II. 10. 159. v. 106.

> Saro Grammaticus I. 104. IX. 271. 272.

v. Schack: Staffelbt V. 231.

Schad, Obilosoph IV. 364. 366.

Schäbellehre Gall's VI. 47. 53. 54. Schaffgotich, Graf IX. 17. 23. -

Grafin VIII. 182. 183. Schall, Schauspielbichter VIII. 426

-433. IX. 329. 333, 335, VII. 129.

Sharffinn und Big verglichen IV. 307-311.

Scharnhorft VII. 81-85, geheime Unternehmungen VI. 186. 278. 300. VII. 45. 46. 71. 84, als Begrunder bes neuen Militairme: fens X. 455, im Feldzug VII. 70. 80. 86. 91. 110. 131, bei Groß:Görichen VII. 154. 157. 160. 176, Tob 214. 277.

- General, Sohn VII. 195—197.

277.

Scharnweber VI. 284.

Schauspiel, große Gewalt auf Ungebildete I. 171-174.- Berhält: niß zur Bolkebilbung II. 77-79. IX. 324. — Deforationen IV. 106. — in Weimar IV. 109-114. - Deflamatorifche Manier 116. 117. - Berfall IX. 323, 324. X. 84. Wiebergeburt IX. 325. 326. 365. — val. Schick: falstragobie.

Schechner, Sangerin X. 328.

v. Scheele VI. 227. 233. 306-309. Scheele, Chemiter II. 213, IX. 133 -135.

Scheeren an den schwedischen Rüsten

VIII. 362-364.

Scheibel, lutherifcher Prediger VIII. 420-422. 423. X. 71-73. Pinchologische Borlefung 74. 75. - Rein Fanatiter 76. 77. 91. - Seine Polemit 79. 80. - Berhaltniß zu Steffens 86-91. 138. - Rampf gegen bie Union 135. 140-143. Einseitig gegen Agenbe 164-167. - Rennt feine Beit nicht 202206 .- Sufpenbirt, verläßt Dreu-Ben 171. 228-230. 241.

v. Schellhammer, Argt VIII. 157. Schelling IV. 75. 76. Ruf nach Jena IV. 22. 147. Erfte Bors lefung 75. 76. 83. - Berhaltnis zu Frang Baaber 78, jum Ras turforicher Ritter 90, ju Ricte 123. VI. 71. 274, gur X. E. Beis tung IV. 145. 148-150, zu Göthe IV. 103. 295, 302. 411. VI. 262. Bird ben Jenaern ent: frembet IV. 296. 312. 319. Dp: position gegen ibn IV. 121. 122. - Ueber bas Leben in Rena f. noch IV. 108. VI. 240. - Frühere Schriften IV. 86. Ibeen gu einer Philosophie ber Ratur III. 337. 338. Beitfdrift für fpefulative Physik IV. 150. 251. 267. 278. 292. Transcendenta: ler Ibealismus IV. 229. 312. - In Canbehut V. 282. 301. VIII. 356. 357. In Dunden VI. 213. VIII. 374. 376. 2n= febn beim Kronpring VIII. 391. — In Rarlebad VIII. 341, IX. 144. X. 322. 329. 334. — Seine Rritit IV. 254. — Als Dichter IV. 462. — Ausspruch über Spinoza X. 7. — Seit 1809 höhere Unficht ber Philosophie VI. 36. VIII. 194, zeigt fich in ber Schrift "über bas Wefen ber menichlichen Freiheit" VI. 74. 75. - Philosophi de Entwicklung IV. 85. 86. 256. 257, 302. VI. 73. 74. (vgl. IV. 359, 360.) VIII. 366-372. 375. Schwei: gen 373. Innere und außere Rampfe IX. 345. 346. Gegner III. 338. IV. 77. - Jebige Beit nicht reif für feine Philosophie VIII.371. - Urtheil über Stef: fens IV. 292, V. 138; VIII. 264. Difbilliat St.'s politifches Treiben VIII. 374. Sorat für St. V. 282. - Streit mit Racobi VI. 73. VIII. 376-378. 4 B 3 F **386**. ·

Schelver, Philosoph in Salle V. 137. Scherer in Jena IV. 87. 183.

Scherz muß ben Ernft begleiten II. 2 125.

Schicffalstragobie IX. 335.

v. Schierftabt, Offigier VII. 203.

Soiff, jebes bat feine eigenthumliche Gefcichte 1: 68. 69.

Schill'ider Bug VI. 193. 185. 187. 189. 191—196. **200**— 203. 209. Diftingen ein Glud 198, 199,

Schiller verglichen mit Gothe III. 323, ale popularer Dichter 325. Berhaltniß zu Richte 326. Soren 329. 330 - Ballenfteins Lager Schleiermacher V. 141. 142. IV. 106. - Piccolemini IV. 108. 434. - Ballenftein verglichen mit Don Rarlos 114. 115. -Don Rarlos 114-116. - Erfte Aufführung ber Diccolomini 107 -113. - Deflamatorifche Manier Schillere 116. 117. - ueber Rlopftoct und Burger 144. -Mastenball in Beimar 411. 412. - Einfluß auf bie preußischen Rrieger VI. 182. VII. 96.

Schimmelmann, Graf, banifcher Si: nangminister I. 285. III. 341. 344-348. V. 5-8. 46. 60. 66. 159. 225. 231. 249. 258-

261. 262. 264. 269.

Schimmelpfennig, Buchhanbler in Balle V. 198. VI. 320, 321, 328, p. Schlabbernborf, Graf V. 203. VIII. 120—123.

Schlegel, Gebrüber III. 231. IV. 104. 125. 179. 302. 304. 310. VI. 102, 240. Paraboren IV. 137. 138. Athenaum IV. 49, 58. Schlenkert, Literat IV. 132. 59: 264. 302. 319. - 2. 23. IV. 240, 313, 315, V.

SI. VI. 118. VIII. 144. 164. 320. - Berbaltnis jur M. C. Beitung IV. 121. 144-150. - Spotts lieb auf Dertel IV. 263. Heber Grinnerungen ber Greife I. 316. — Frau IV. 82. 94. 96. 97. 113. V. 29. 176.

Schlegel, Fr. II. 166. IV. 303. 304. 152.313. 320. 390, VI. 71. 250. VII. 89. IX. 269, liebt ben 23ig IV. 310-312. 416. - Bei ber Aufführung bes hnperboraifden Gfele IV. 264. - Schriften: Poefie ber Griechen und Romer IV. 257. Chrenpforte u. Triumph: bogen IV. 265. 266. Jacobi's Bolbemar 268. Ueber St.'s "Beitrage" 293. VI. 74. Lucinde IV. 319.

145. IV. 254. 310. V. 161, in Berlin ale Charité=Prebiger IV. 152. V. 81, - in Salle inni: aes Bunbnis mit Steffens V. 143. 144. 152. VI. 313. Rleine Ruß: reife fury vor einer Gebachtnifrebe V. 146-149. - Reise nach Ber: lin V. 164, 172. - Bei ber Befebung Salle's burch bie Kranzo= fen V. 191-200, 205-208, 212, 216-224, 227, VI. 3. - Be= muhung bei ber Stiftung ber Uni: verfitat zu Berlin VI. 142. 146. 150-152. - Bedeutung für Ber: lin VI. 271. 272. — Als Patriot V. 207. 222. VI. 138. 140. 167. 172. 175. 283. — 3n Betreff ber Turner IX. 35. -Beiftiger Ginfluß auf feine Um: gebung X. 51. 59-61. 107. -Tob X. 108. - f. außerbem I. 198. VI. 91. 277. VII. 3. 13. 264.

Schleffen VII. 1. 2. IX. 91. -Landschenken und Sprache VII.

Provinzialblätter 3. - Ochlefi: iche Gefellicaft für vaterlanbilde Schmachliche Charaftere II. 259. Rultur 33-36. 104. 105. 218. Schwarz, Chemiter IX. 159. - Roth ber Beber VIII. 161- Schweben, Rahrungsmittel VIII.

163. IX. 8-10.

Schloffer, Gothe's Schwager VII. 347.

Schlogbrand in Ropenhagen, f. d. Schmalz in Halle V. 121. 210. 211. Schmalz, Geh. R., VI. 282.

Schmelka, Schausvieler IX. 328— 330.

Schmidt, Burgermeister in Bremen III. 318. VIII. 138—141.

Schmidt, Argt in Wien VIII. 341. Schmiedeberg in Schlesien VII. 227. Sebastiani, General VII. 360.

8-11. 19. 20.

Scholz, Mathematiker IX. 118. Schönlein X. 319.

Schopenhauer, Schriftstellerin VI. Seeland, Infell. 317-319. X.358.

257. Schred, verzweiflungevoller V. 209. Segeberg, Gipebruch V. 66. 68. 94.

Schröber, Schauspieler IV.110-191. Schauspielerin IX. 335, 336.

Schröber in Upfala IX. 181. v. Schubert in Munchen VII. 14.

16. X. 329.

Schubert, Prediger IX. 133.

Schulprämien 1. 48. 49. — Schul: Selbstfritif VI. 34. unterricht VIII. 282-287. Schulmesen VIII. 303, 304, 307. Selbstsucht im Denken X. 5. 8. 315. IX. 60. 62.

in Brandenburg VIII. 86.

Schulz, Geh. R. V. 153. VII. 10. Sessa, Arzt VII. 23. 25. 29. 204.

Schulz, David, Theolog VIII. 426. Souls, Rapellmeifter II. 96. 97.

Schumacher, Uftronom I. 20. Schumacher, Mineralog I. 303. II.

193, 239,

v. Sous VIII. 320-334. 341-411. Soug, Sofrath V. 115.

7. S. Bewohner 9. - Schlefifche Schwachen bebeutenber Danner III. 236.

395-397. - Eruntfucht ber geringen Rlaffe IX. 131-133. -Ceremonielles Befen 139. 140. Rirdliche Berhaltniffe 146. — 142-144. - Schaufpiel 149. -Sprache 159. — Schulmesen IX. 175.176. - Frangofifcher Ginfluß 178-180. vgl. Cfanbinavien.

Schmerzen, selbstbereitete III. 119. Schwerin, Dompropft IX. 141. 142. 145-149.

Schwermuth II. 324.

Schwindel I. 333-339.

228. — Schmiedeberger Thal IX. v. Sedlnigfi, Fürst-Bischof VII. 11. VIII. 433.

Seebeck, Physiker VI. 76. 238. VIII. 404. 405.

v. Segebart, Sen .= Poftbireft. IX. 44.

Geben in naturphilof. Bebeutung IV. 296-299.

Selbstbiographie I. 316 VIII. 202. 264. 265. 278, 299, 300.

Selbstgestänbniß bes Berbrechers II. 31---33.

Gelbftmorb II. 20. 323.

Senf, Salinendirektor V. 70.

Schulz, Direktor ber Ritterakabemie Gentimentalität VIII. 302, bei Behandlung ber Berbrecher IX. 202.

Sendelmann als Mephistopheles IX. 344.

Shakespeare III. 268. V. 199. VI. Samlet III. 269. 114. im Ronia Lear VII. 304.

Berglichen mit Gothe III. 271. 272. - Jean Paul über feinen

23ig IV. 310.

Sigelland, f. Seeland. Sibbern, Prof. in Königeberg VII. 113.

Sichere, in fich abgeschloffene Ra- Spiegburgerlichkeit VIII. 301. 302. turen II. 245.

Siberismus V. 301-307.

Sieveting IV. 438. V. 310 ff. — Frau IV. 438. V. 74. 269, 315 -319. VIII. 384.

- Amalie IV. 98. X. 431.

- Syndifus VI. 196. 197. 338. Sprache ift naturerzeugniß IV. 298. X. 355. 430.

Gienes V. 318, 319.

Silfverftolpe, Dberftin IX. 170. 171. Sillem, Jerome, Banquier V. 74. 75. 326. VI. 97.

Simeon, westphal. Juftigminifter VI. 26.

Simonist I. 307. VIII. 244.

Simplicissimus IV. 434.

Sismonbi, Gefdichteforfcher VI. 250. Sittliches Urtheil über Andere VI. Sprachenstreit in Holstein 1807 V.

46. 54. 58-61. IX. 320.

Standinavien im vorigen Jahrhun: bert febr unbefannt IV. 18. 19. - Bebeutung fur bie Deutschen V. 241. — Reiseart IX. 125-129. - Reifebeschreibung 133. Stepticismus X. 1-6.

Stjött X. 418-421.

Stlavenhanbel X. 450-452.

Sneborf, Gefdichteforfcher II. 24. 25. 39.

Snorro Sturleson I. 15. IX. 271. 272.

Solger VI. 236.

Solms, Fürst VII. 357.

Somnambule VIII. 337.

Spalbing I. 258 ff.

Spaniens Groberungen in Amerika VI. 129. - Aufftand gegen bie Franzosen V. 332. 334. VI. 153. 163. - Jebiger Buftanb VI. Damburg V. 326-328, 331, 332, Spee, Graf VII. 347.

Spengler, Direttor ber Runftfammer in Ropenhagen I. 249-251.

Spengler, Debiginer V. 139. Spinoza's erftes Ringen nach Babrheit III. 279—282. — uebky blick feiner Lehre 286-289. val. 327. 338. - Schellings Mue fpruch über ihn X. 7.

Spontini VIII. 116.

299. - Madenfen über ihren Urfprung III. 230 - Mis Gegen: ftand bes Schulunterrichts VIII. 282-286. - Bebeutung bes jesigen Sprachstubiums X. 458. 459. - Leichtigkeit in ihrer Er lernung VII. 256. 257. - val. I. 216. - Unetbote vom banifchen Cajütenjungen III. 137. Manier.

238. 239, in Schleswig 239-

242. Sprengel, Botanifer IV. 176. 177. Staat, Entwicklungeftufen VI. 130. 132. 135. - Berhaltniß gu ben Gingelnen V. 177, gur Kamilie und Kamilienvater VIII. 216-228, - organische Entwickelung beffelben 232-244. 249. 250, ift monarchifch 250-255. - Berhaltniß gur Wiffenschaft 255-257, jur Religion 258-261, III. 322, 324. 3bee bes Staats nach einem gefchloffenen Gebantenfoftem VIII. 261. 262. - Ber: fall bes Staats in ber jebiaen 3eit VIII. 295. 296. 301-304, ift ein geschichtliches Moment IX 99.100. Hoffnung 100. — Stad barf feine Ginrichtungen von auße machen wollen IX. 213. 226. 242. 156. - Spanische Truppen in Stabteorbnung, preußische VI. 285. Staël, Frau v., V. 374. VI. 250. VIII. 144.

Stägemann VI. 284. Stabl, Chemiter II.1212.

352. 356.

Stampe, Baronin X. 395-397: 399, 423,

Stanbe, ihr Berhaltniß gu einan= 211. - Bebeutung berfeiben VIII. Struenfee I. 279. 281.

· VI. 128.

Steffens, Rame in ber Botanit V. 371.

v. Stein, Baron VI 282. 284. VII. 36. 109. 110. Gefprach v. Sturbza VIII. 401. mit Steffens über a priori 120 Guabebiffen, Philosoph V. 374. bis 124.

Steinpappe, Anwendung ju Defen und Gebauben III. 82. 83.

Stelzer, Prafibent 2c. in Salberftabt V. 80. 227. VI. 92. 120. 204. 219-221.

Stelzer, D. R. R., Bruber VI. 204, 308. VIII. 22,

Sternberg, Prof. VI. 151.

Stieglit über Brown IV. 144. Sieglig, Frau bes Dichtere IX. 359—361.

v. Stockhaufen, General VIII. 433. Tagebuch, moralifches, gefährlich III. Stocholm IX. 135. 190. - Afa: bemie 136. 179.

Stolberg, Brüder II. 103. III. 355. 358. V. 313. VII. 338, 341. — Kriedrich St. VIII. 323-325. 381.

Stolberg, Minifter IX. 26. Stolberg, Conftantin VIII. 338.

Stoneborf in Schleffen IX. 11. 22.

Storhammer, frühere norwegi'che v. Tarrach, Grafin IX. 174. Stadt IX. 241. Tegnér V. 28. IX. 135. 143. 188.

Storthing, f. Norwegen.

Strauß, D.: hofprediger V. 154. Teleologin I. 255-258. VI. 39. X. 366.

Strauf, Berfaffer bes Lebens Jefu Tennemann, Philosoph VII. 321.

V. 316. IX. 144.

Streit, Polizei-Prafibent in Breslau VII. 48. IX. 87. 109-112. Stabl, Mathematifer VIII. 350- Streit, wiffenschaftlicher, führt nicht

gur Berftanbigung X. 215. 216, val. auch VIII. 266.

Strom ber Weltere IX. 191. 192.

262. ber V. 361-363. VIII. 207- - ber Jungere IX. 191. 262, 263.

241-244. - 3m Mittelalter Studentenleben, f. Jena. - Stu-

bentenverbindungen IX. 97-99, val. Arminia.

Stuhr, Geschichtsforscher VI. 187. 188, 196, 200-202,

Subjektivitat IX. 345. 346.

Suctow, brei Bruber, Theologen IX. 288, 289.

Suhm's Bibliothet 1. 296, 297.

II. 202-204. Svanberg, Mathematifer IX. 183.

143.

Sverdrup, Prof. IX. 189. Swendenborgianer X. 35. Snmbol V. 348.

Sympathieen VI. 60.

T.

225-229.

Zalent, Erfennungezeichen VII. 164. IX. 282.

Zallenrand II. 251. IV. 311. V. 319. VIII. 144, peralichen mit Lafenette II. 252. 253. - Stolges Benehmen VI. 214.

Talma, Schauspieler VI. 167. VIII. 115.

Frithjofs Sage IX. 274.

X. 14. 322.

TIVATIL

Tetens, banifcher Schriftsteller II. 140, 223. p. Tettenborn VII. 120. 146. Thaarup, Dichter II. 97. Thaben, Gutebefiger in Solftein III. 318. V. 277. 278. 283. Tharand, Cage vom verschütteten Stollen IV. 424-427. That, bie einzelne im Berbaltniß gur belebenben Abfict VII. 119. 120. - Thatigfeit, Berhaltniß gur That X. 4. - 3ft nothwenbig gur geiftigen Rraft 48. 49. - Befdrantte Thatiat. IV. 224.

VIII. 272. IX. 66, Thatsache, ihr Begriff X. 460. Thibaut, Jurift VIII. 156. 157. Thilemann, fachfifter General IV. 217.

Thierwelt als Borbilb VIII. 212.

232, 233, v. Thiele, Minifter VII. 87, bei La Fere Champenoise VIII. 78. 79.

Thiele, lutherischer Prediger X. 136. Tied, Biebhauer VI. 250.

143. 228.

Thomas a Kempis VIII. 353. Thomson's Frühling II. 137. Thorito, Philosoph IX. 182.

350, 351.

**391-400**. 423. Thuchbibes VII. 151.

Thunberg, Botaniter IV. 73. IX. Trauer V. 107. 108.

171—173. Tieck, Lubwig, I. 14. II. 65. III. Treekow, Rektor in helfingor I. 231. IV. 118. 152. 195. 196. 44—48. Professor an ber Unis 310. 419. V. 81. 279. 335. VI. versität in Kopenhagen V. 61. 102. 104, 240. VIII. 171. - Treue VIII. 194. 211. X. 264. 265. Runenberg III. 23. - Schicffal Treviranus, Botaniter VIII. 424. feiner erften Schriften IV. 124. Trier VII. 365. 366. Bolfemährchen IV. 125. Trollhätta-Ranal IX. 176. V. 353. - Berbino IV. 129- Trommeborf, Apotheter IV. 16.

verfehrte Belt IV. 130. - Mbe ballah, Billiam Lowell, Geno: veva (390), blonde Etbert IV. 268. 269. — Sternbalb IV. 389. 391. — Ottavian IV. 390. - Cevennen VI. 54. 55. - Phantalus VIII. 127. - Ros vellen IX. 349-351. - Lie: ber, componirt von Luife Reis charbt VI. 89. 90. - Beifet auf bie altbeutiche Dichtfunft IV. 258. 259. **315**. VI. 78. 115. 118. - Ginfluß auf bie Runft IV. 389. 392. 396. IX. 279. — Berhaltniß jum Theater IX. 323 bis 325, 335, 336. - ueber Gothe's Fortfegung bes Fauft IX. 341. 342. - Rarifatur pon Fr. Schlegel und Steffens IV. 303. - ueber Sanbaegenben VIII. 361. - Ueber Murnberg VIII. 408. - In Dresben IV. 368-370, führt allein ein Schauspiel auf 372-379.

Tieftrunt, Philosoph in Salle V. 136.

Tocqueville über Gefangniffe IX. 198.

Thorfing, fleine banifche Infel III. Tob bes Beftifere II. 50-53. -Job mit vollem Bewußtsein 54. Thormalbfen II. 93, 95, IV. 118, Tolerang X. 11, 83-85, 172, 173. IX. 136, X. 357. 358. 369. Trabition I. 302. - In ber proteftant. Rirche X. 126. Trägheit ber Rorblanber III. 46.

Trenbelenburg, Jurift III. 295. 296.

133. 254. - Geftiefelte Rater, Tronbhiem, Domtirche I. 22.

v. Trothe, fuimus Troes VI. 231. Universitaten im Unfange bee Jahr-Zurnanftalten, Grund ihrer Stif-tung VIII. 300-304, find bie Confequeng ber bamaligen Paba= gogit IX. 63. - Ihre geschicht= liche Bebeutung VIII. 307. -Berbienft und Schaben 309 -311. 437-440. - Finben all: gemeinen Unklang 313-315. -Man magt nicht eine Unzufriebenheit barüber zu außern IX. 36—38

Turner, biberbes Befen VIII. 304 bis 306. - Thre Buae 439. 440.

Zurnftreitigkeit VIII. 440-442. -Streitfcriften IX. 27. 28. 48-51, 51-53, 70-72. - Die Regierung fucht einen Ungriff gegen Universitätelehrer muß fich burch bie Turnanftalten zu vermeiben 29-31. - Steffens's Rath 41 5is 43. - Theilnahme ber Tur: Unordnung bei einem jungen bani: ner am Wartburgfeft 60-63. -Unweise Magregeln ber Regie: Unterholzner, Jurift VII. 20. VIII. rung 64-66. 92, erregen felbft bie Beforgniffe ber Beffern 74. Ungelmann IV. 190-192. 75, vgl. Arminia und im Ber- Ungufriebenheit X. 1. 2. 9. zeichniß I. Turnftreit.

Imeften V. 143 Indo Brabe 1. 63. 331. Inrannifche Gewalt über bas Gemuth Underer II. 270-273.

#### u.

Ueberfättigung an Wegenftanben unb Renntniffen I. 169, 170. 226. Ulrich, Oberförster VII. 220, 223. 224.

Unglücksfälle im und außer bem Rriege verglichen VIII. 54. 55. - Allgemeine IX. 194. 195.

union X. 106-112. 127-132. 145-148. 152. - Stürmische 137. — Aktenmäßige Geschichte 135. — Bal. Lutheraner, Agenbe.

hunberts III. 269 319. V. 158. VII. 25. 26. 37. - In ber Ge= genwart in Beziehung auf ben Lehrgegenstand VIII. 285. 286, mit Beziehung auf bie Katulta: ten und bas Lehrerpersonal 288 bis 293. Universitatebehörbe 292. - Gefchichte berfelben munichens: werth VIII. 357-359. - u. in Stäbten III. 294, in fleinen Sauptstädten VIII. 357. - Gefahren bes freien U .. Leben IX. 74. 75, val. 66-68. — Borur= theil gegen die U. X. 310, 314. - Deutsche und frangof. U. veralichen X. 299. 300.

Schriften bekannt machen X. 319. - Seine Stellung III. 297.

fchen Gelehrten III. 245. 246.

426. IX. 330. 331.

upfala Dom VIII. 76. IX. 164. - Universität IX. 136. 180. 183. Promotion-160-167. Docenten 169. Stubenten 162. 163. 169. 170. - Ginige Professoren nam: haft gemacht 169-176. 181-183. - Gegenfat gegen Stock: bolm 178—180. 183. — Gamba upfala 184. 185.

Urfprüngliches will unfere Zeit nicht X. 9. 10, vgl. Abftratt.

## V.

v. Baerft X. 326. 327. Bahl, Botanifer I. 305. 308-**313**. II. 221, 238. III. 41, 73. 89. 173, 187, 190, 243,

Einführung in Breelau 133—135. v. Barnhagen V. 150. 153. 203. 213. 218. VI. 209. VII. 136. 1X. 355.

Bater, Drientalift V. 119-121. Baterland, Bebeutung bes Ramens VIII. 217.

Berbindungen gegen bie Frangofen, f. Gebeime B.

Berbammungesucht X. 83—85. Bereine X. 463-468, 487-491.

Berfafferin von Gobwie:Caftle.

Bernehmen VIII. 283. IV. 298. **29**9.

Berfailles, Garten VIII. 126. 127. Berfammlung ber Raturforfcher VI.

277. X. 462.

Billers V. 374. 375. VI. 162. Binci, Leonardo ba, V. 341.

v. Bincke VII. 320.

Bohst, Schauspieler IV. 112. Boigt, Geognoft IV. 40-42.

Bölterrecht V. 285. VIII. 133. X. 453-458.

Bolksauflauf, bas Bibermartige beffelben II. 284. 285.

Bolta IV. 89. 271. 272.

Boltaire VI. 248. 249.

Borbild für ein ringendes Gemuth - Sohn III. 207. V. 300.

wichtia III. 266. Bog, Philolog und Dichter II. 103. HI. 355. 356. 358. IV. 195. V.

279—283. 313.

v. Bok, G. D. J. R. V. 153. 164.

#### W.

Baggen V. 72. 73. IX. 278. 279. - Sohn IX. 277-283. X. 328. Bachler, Gefdichteforfcher VI. 14. VII. 20, 322, 331. VIII. 425.

IX. 81.

Wackenrober IV. 389.

**W**ab, Mineralog III. 256. Bagner, Naturphilosoph VI. 72.

Bahl, Orientalist VI. 122.

**173. 183—185.** 

Bablrecht VIII. 249.

Bahnfinn, Entstehungsart und Bei Beiß, Mineralog VI. 269. 270. lung II. 288. 289. - Scharf:

finn ber Bahnfinnigen IX. 362. - Banges Leben II. 185. 186. - (vgl. Blöbfinn V. 291.) -

Gefdichte breier Bahnfinnigen II. 184. 187. 189 (38-40).

Wahrnehmen VIII. 283, IV. 297-299.

Ballerius, Mineralog III. 241. Ballmoben, Graf V. 324.

Balter, Caroline, Schauspielerin IX. 149.

Balther, Anatom VI. 270.

Wappaus, Geograph X. 302.

Warmbrunn in Schleffen IX. 17. 19.

Wartburgfest IX. 55-60, Zurner.

Bartenburg, Elbübergang unb

Schlacht VII. 273-277.

Baffiltschifow, General VII. 288.

302 - 306. Beber, Prof. ber Staatewirthicaft

VII. 31. VIII. 426.

Beber, Botanifer III. 193. 207.

Weber, Sanbeleberr in Schlefien

VIII. 161. Bebernoth, f. Schlefien.

Webel:Jarlsberg V. 8. 9. IX. 189.

190. 260. X. 413-415.

Beibliches Gefchlecht im achtzehnten Jahrhundert III. 26. 27, im neunzehnten Jahrhund. II. - Ginfluß ber Frauen auf Bilbung 1x. 355. 362. 363.

Frauen als Schriftstellerinnen 363. 364, ale Schauspielerinnen 364-366. — Unfprüche 367. — Si: deres Urtheil über Unbere VI.

60. - Befchichte eines unglud: lichen Mabchens III. 25-29.

Bahlenberg, Botanifer IX. 169. Beihnachtefest in Berlin I. 277. Beimar, Bergog und Bergogin v.,

VI. 242. 257.

VIII. 405.

Beiffagung ftete buntel V. 364. - Bie verglichen mit Scharffinn IV. Ibre Erfüllung bart nicht über= eilt angeftrebt werben 364. 365. v. Bigleben, Dberft-Lieuten. VII. Berner, Mineralog IV. 41. 203

Berhältniß zu Beiß 269. 270.

Berner, Bacharias VI. 250. 251. 252-258. 261. IX. 335.

Berther, Graf VII. 307 ff.

Beffel, banifcher Dichter II. 116-121.

Beftphälische Orben VII. 313. Better=Prophezeihung VI. 55-57. 61.

Wichern in Samburg X. 297. 299.

Wiebergeburt X. 122-125.

Wieland IV. 59.

Wien verglichen mit Berlin X. 336. Milberforce IX. 200. X. 453.

Wilbrand, Physiolog VII. 314. 315. Bilhelm, Pring von Preugen, Bruber bes Ronigs VIII. 445-449.

IX. 1-3. 6-8. 21-26.

Wilhelm, Pring v. Preugen, Dheim bes Ronige, bei Groß-Gorichen VII. 157. 158. 167. 168. Bei Baugen 199. — 1X. 9.

Wilhelm von Oranien VI. 130. Billbenow, Botanifer VIII. 424.

v. Willifen, Gen .: Major VI. 187. 196. 200. **202**. 206. **208**.

322. 333-336. VIII. 23. 431. 433-435. 447. IX. 311. Belter IX. 317.

Bilfon, Gir Robert VII. 208. 209. Berftorungefucht VII. 236. 237. Windischmann IV. 367. Wintelmann IV. 126.

v. Winterfelb, G. D. I. R. V. 153. VIII. 413, IX. 313, 318,

Wiffenschaft getrennt vom Glauben, führt gur Revolution VI. 131- v. Biethen IX. 108. 112. X. 217. VIII. 255-258. - Gebeihen berfelben IX. 56.

Bitte, Jurift IX. 319-323.

306-311.

186. 187. .17

bis 213. 227—229. VI. 262. Wolf, Fr. A. IV. 315. V. 14. 138. 152. 161, 171, VI. 3. 49. 142, in Gall's Borlefung VI. 51. 52.

Bolf, Schauspieler VI. 265. Bolfram, meftphal. Minifter VI.

332. Wrebe, bapericher General VII. 318. Burttembergifche Berfaffung IX. 237.

Bufte Gegenben VIII. 361-363.

v. Mort, General IX. 306-310. Jugendzeit 297 - 304. Kamilie 304—306. — Kapitulation VII. 69. 70. 112. 127. - Bei Groß: Borfchen 156 .- 157. - Bei Bar: tenburg 276, bei Möckern 286, vgl. über ben Feldzug 296. VIII. 6. 7. 13. 14. 22. 23. - ueber bie befte Beit, bie Frangofen an= zugreifen VIII. 65. 66. - Span= nung mit Gneifenau VIII. 66. 67. - In Frankreich gefürchtet 137. 138.

- Sohn IX. 4. 306. 310—312. Mouna's Rachtgebanken II. 137.

ш. 267.

3.

VIII. 40.

Berftreuenber Geift ift revolutionar IV. 62.

Beuthen, Prebiger III. 350. V. 84.

85. IX. 274.

135. — Berhältniß zum Staate Billerthaler, protestantische X. 327. 328.

Born verglichen mit Bahnfinn II. 287. - Stiller Born VI. 157.

# LXXH

VI. 49, 50.

Butunft bes Menfchengeschlechts V. 360-364. IX. 100, X. 104. 272, 273,

Buneigung, franthafte VI. 260. 3unfte VIII. 243. IX. 40. 41. 3us fünftige Entwickelung berfelben VIII. 245-250.

Buborer ju beobachten, ift wichtig Buverficht bes innern Berufes L 248, 249, II. 59, 4II. 340. — 3. oft neben bem tobtenbften 3meifel II. 20. - Buverfichtlicher Lebensgenuß nicht tabelnswerth III. 206. 207.

3weifel gelöft in ber Religion II. 227. 228. — Duß gelöft, nicht unterbruckt werben X. 103.

# Bruckfehler bes zehnten Banbes.

| Seite' | 133 | Beile | 3        | von unten, | ftatt: | Sonntag, lies: Sonnabend.   |
|--------|-----|-------|----------|------------|--------|-----------------------------|
|        | 137 |       | 5        |            |        | ihn, lies: fie.             |
|        | 146 |       | 9        | _          | ftatt: | hätten, lies: haben.        |
| _      | 169 | _     | <b>2</b> | von oben,  | ftatt: | ich und an, lies: ich an.   |
|        | 193 | _     | 5        |            | ftatt: | Befdluß, lies: Schluß.      |
|        | 202 |       | 3        |            | ftatt: | Manner, lies: Mannern.      |
|        | 213 | _     | 2        |            | ftatt: | Uffimulation, lies: Uffimi: |
|        |     |       |          |            | •      | lation.                     |
|        | 237 | ~     | 10       | -          | ftatt: | fritifche, lies: Rritifche. |
| _      | 239 | _     | 2        | von unten, | ftatt: | fich, lies: fich fo.        |
|        | 242 |       | 5        | von oben,  | ftatt: | bem, lies: ben.             |
|        | 396 |       |          |            |        | Fühlen liet. Fühnen         |